

# AMERICA Das Sanffre Buch/ Aben mit fedden von de unfreited Aupfferflicken von des een angebendren erikangen en sag geden durch Died-terich von Top feddengen en sag geden durch Died-terich von Top fedgeren Frankrius am Mann. Baden Austheute, bedgedenen Jahren von Hernat Handen Morigen Landgraffen ju Hajen est. lit Zom Keyfen Maieftat Printlegten begnabet. Cum privilegio S. C. Maiestatis.



to the transition of the trans

the state of the s

worden phori C derbarlie nen Fur aber der



# Diterich von Bry/wundschet bemgünstigen Leser/alle Wolfabre.

Unftiger lieber Lefer/im vorigen Buch meiner Al mericanischen Sistorien/darisien die wunderselhame/ und gang gedenckwirdige Sandel/so sich in der new dand ohn lengst erfundenen Weltzugetragen haben/nicht allein schrifftlich ertlert/sondern auch mit schonen Figuren und Kunst flucken fürgemale

worden/ift angezeigt/wie dieselbige Lande/ durch deß berümbten Christophori Columbi von Genua gewagtes vnd vnverzagtes surneme/ gantz wund berbarlicherweiß/wider alle Hossinung und vertrawen dersenigen/denen er seinen Furschlag offenbaret und fürgehalten hatte/erfunden worden. Dieweil aber derselbige Christophorus Columbus ein sehr weidlicher hertshafter Man war/vund von hohem Berffandt und groffem Bemut. Co haben bente Ronigliche Birden in Caltilien, Ferdinandus und Ifabella, fein Contrafant gar eigentlich nach bem Leben burch einen furnemen berumbten SRaler laffen abmablen/che benn er von ibnen abgereifet ift / Damit fie ein Bedendzeiche von ibm betten/im fall er von diefer Renfe nicht widerum anteme. Eben diefes Son. trafaits Covien bab ich/bon einem meinem gunftigen Serrn ond Freund / welches er von demfetben SPaler felbfie batte ju wegen bracht/nachdem ich das vorber gebende Buch Diefer Siftorien allbereit abfoluirt batte / nicht ohn fondere groffe Freivd vberfommen:welches ich denn dir/gunftiger lieber Lefer/ auch auts willia hab mittheilen wollen. Sab auch berhalben baffelbige burch meinen Con in einer fleinere Form/fo eigentlich aleimmer maglich gewefen/ laffen nachflech. en/wietch daffelbig dir albier jugegen in Diefem Buch furfielle rund præfentir. Es batin warbeit diefes Columbi Zugent vund Manheit wol verdient / daß feine Conterfait allen fremmen redlichen Leuthen furtomme und befant werde: Sintemaler ein frommer/redlicher/berthafftiger/freundlicher/redfprachiger/ boldfeliger vand chrliebender Seldt gewefen/ welcher ben Frieden gelicht, vand Der Gerechtigfeit mit allem Ernft und Eiffer bengeftandeniff. Setten auch fei ne Nachfaren die Spanier feinem Rath und Anfchlag gefolget / fo were in Dens felbigen Landen ben weitem nicht fo viel Bbels erfolget / vund fie felbfien hetten nicht allem witer ihre mancipia vnnd Leibeigene Rnecht/wie auch witer das armfelige Bebriofe Indianifch Boldflein nicht fo grewlich gewütet/ fondern betten auch fich felbfien under einander nicht fo febendlich erwarget und verfolget/wie denn auf folgender Siftorien flerlich abzunemen ifi / darinen gnugfam erwiefen wird/daß diefes nachmals alfo ergangen fen / vnd dann auch / wie daß Die groen fchuddefte Lafter def Menfcblichen Gefcblechts / nemlich der Chracifs/ und Die Beltfucht fie durchauf verblendet/vnd vmb Leib und Leben bracht habe.

Damit aber Gott der Allmächtige diefe ihre groffe Echand vnnd Lafier firaffet/hat er nichtallein sie felbsten under einander zusamen get, encket/sonder hat ihnen auch frembde Frantsosische Meerräuber vbern half geschickt welche zugleich auß Abgunflound durch den Geitz getrieben wurden/daß sie die Spanier hin vind wider an allen Orten der newen Beleangriffen. Siehaben inen auch viel Stätt vnnd Flecken geplundert/verheeret vnnd verbrennet / auch der Spanier selbsten viel grewlicher weiß aussgeopsfert vnnd hingerichtet.

Spift dieses eben der rechte verdiente Lohn/so allen den jenigen gehühret / die sich dem leidigen Teuffelzu eigen ergeben. Denn daran ift kein zweissel / daß der Ehrgeis vand die Beltsucht von dem Teuffel herkommen und altein daher ihren Brsprung haben/daß auch alle die inige / welche mit denselbigen Lastern behafft sind sich dem bösen Feind leibhafftig ergeben haben. Denn der Ehrgeis ist die erste Sande gewesen / dardurch der Teuffel beide sich vand das gantze Menschliche Geschlecht ins eusersie Verderbnuß gestürzt hat. Die Geltsucht aber vand der Geist deß Reichtundes sintemal er/wie der heilig Apostellehret/ sür ein Abgötteren zuhalten ist/kan er keinen andern Stiffter wech Vatter has

haben vand lich fu törets fückn gen fic haben aber a len dir anch v len soe

ben/a

Ten nes Le in furt vollen den/w ernftet ler din fe Hift 22m benbe

rafant

laffen

bevon

Son

/wel-

s vor.

ondere

d) gut

n@on

bficch.

sentir.

t/daß

merbe:

chiaer/

/ vand

uch feis

in dens

hetten

er das

mbern

verfole

ugfam vic daß

prgeify/ ethabe. Lafter fonder welche eSpaen inen uch der

ret/bie
cl/baß
i daßer
Lastern
Ehrgeiß
i gantze
clisuche
llehret/

ben/als eben den leidigen Teuffet feibst. Derhalben wir Bott wol für augen haben/bund ihn mit allem Ernst anruffen sollen/daßer vons vor diesen Lastern vand Sünden genediglich behüten vand bewahren wölle. Dem mir sehen dag lich sur augen/daß die Leut dardurch zu vonsern zeiten also verblendet vond der döret werden/daß sie von wegen großer Ehr vand Reichthümbs kein Zubentsüch noch Laster schewen anzusissten/noch zu volldringen: Marteren vand plagen sich derhalben/daß sie weder tag noch nacht Ruhe oder einige gesunde finnd haben. Im mund sühren sie zwar das Wort/geben sich sür gute Shristen auß/aber an die Lehr vonsers HENNEN Shristida er vons ermasniet/daß wir vor allen dingen was Reich Gottes vund die Gerechtigken suchen sollen/darneben auch vons ver heisset vondzusaget/daß als dann vons das andere alle heussigzusals Linsverde/daran/sag ich/gedenten sieser sieser wentg.

Ferrner aber vnnd zum beschluß/soferrn mir der Allmachtige die Tage meines Lebens noch einkurte Zeit erstrecken wird/verhoffe ich dem gunstigen Leser in kurtiem auch das obrige Theil/vnnd was weiters zu dieser Historien gehört/vollends mit zutheilen. Damit nun solches möchte also ins weret gerichtet werden/wil ich nich hiermit in deß frommen Gottsforchtigen Shrislichen Lesers ernstes Gebet treiblich empfolen haben. Auch bitte ich Gott den Schöpffer aller ding/daß er menniglichen seine Genad verleihe/damit der gunstige Leser dies schiftorien Gott dem Henne Genad verleihe/damit der gunstige Leser dieses Sustan beschanven/verlesen/vnnd ihrer geniesen möge. Wöllest also biers

unit diefes in allem besten annemen/vund & Ote dem Allmado.

tigen in seinen gnadenreichen Schuk vnd Schirm

trewlich besobsen sein/Amen.



3nbak



### Inhalt oder kurger Begriff deßt andern Buchs/ von der newen Welt.

Emmach Bengo in dem vorgehenden Buch befehrleben und flatlich bewiefen has/daß die Infel Dispaniola und andere Infeln/ fo gegen Des eident gelegen/fepen erflich vom Columbo erfunden worden/Dari. "en auch angezeigt der Spanier erfehrdeliche Ehrannen und Beig/ fo fie gegen den angezeigt der Spanier erfehrdeliche Ehranden wie fem Buch an/wie fie fich armen Indianern geabet. Sozeigt er folgente in diesem Buch an/wie fie fich haben gehalten gegen den Mettellandischen Einwohnern/ als siedieschigen

besteuten/ond erzehlet farglich/wie sie nicht allein negen ben Barbarischen oft vnoernanfligen Bildernibre Gewalt vand Machterschroellich und flossiglich geabt haben fondern auch mit ihren eigenen Anschien den Righteten/gang und erlichte gedet haben fondern auch mit ihren eigenen Anschien den Righteten/gang wohrte eine Richten der Righteten/gang wohrte eine Richten der Rightet von Werver andere Einth Hab und Gut/von andern Alubern/nemlich von den Frangosen/officernals sind auffer mit Weer ergriffen/vild mit allem Raub hinweg gestühret worden. Demnach beschriebet er daß die Saniter in mancherlen Provingen vand Landschaffeen des Mittellandte mit Kriegste macht und Herber gesogen/vonder dem Schein/ daß sie den Christitichen Namen wold ein pil ungen und auf ferind zund sie doch in ihren Dergen und mit der Abat nichte andere ges siech haben/dem allein Wolot und Silber/word große Kriehthumb fo darum sie dann Gote der DEN kauff mucherlen werit und einber dar große Kriehthumb darum sie dann Gote der Plattich und deutlich daß die Spaniter mit so großer Müße vond Arbeit nichte andere ausgebeitete und zuwegen gebracht/dann daß sie allein die Barbarische und Leben der Spaniter mit spren fehenbaritehen vond zierlichen Worten und Leber/mit der That und Leben der Spaniter/fürentlich der Gestlichen versonen Ehrstigte und Erbeit und Leben der Spaniter für eine der Gestlichen von der Stellten und Erbeitene Gestliche Mangestalzvond Ehrsfil vie Seitgemachere vond Erbeitere Stellt und ein der Anschletz verlachtet verfürgtet und erbeiten allein der Gestliche für

pund Lob fur nicht geachtet/verlachet/verfpottet und gehaffet. Daran allein die f chands lofen Lafter unnd das ungachtige Leben der undarmherungen Arregss leuthen ein Brfach if gewefen.



tions:

Merve

Mobile



an Des felbigen influgen nuch mie gangen/ Otorder ials find reibeter Kriegfis nenwols deroges Soit der lehreter aufiges Volcter panier/ riflicke ers Chr

Newe

and being

Townson of the Country Section of the Best States and Action of the Country Section of the





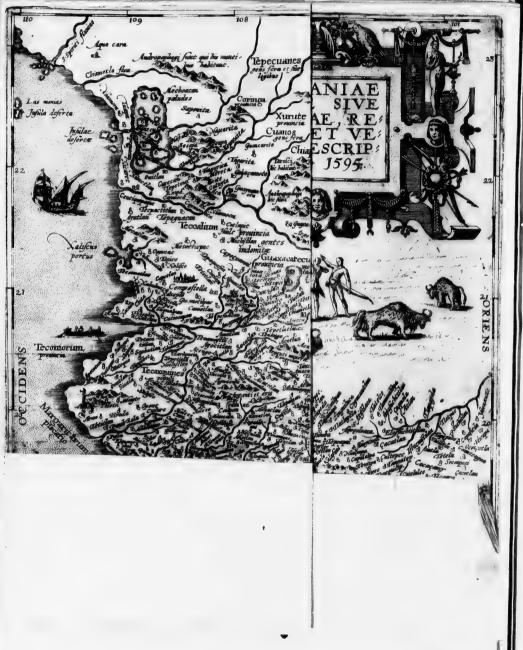

Newe

Und Control

Wie d haben hing

ber Ronig hatte. Br ben fie die reitten. D fich auff t vär pflegen auch in al ren notto Ferrn ter weißte



# Meme vnnd warhafftige Histori

ond Geschicht/von allen handlungen und Thaten der Spanier und andern Boletern/fo fie ju unfern zeiten/ darinn begangen haben.

Defaleichen von der Indianer wunderbarlichen Sitten/ Ctatuten/ Religion / Blauben / Erremonien / Gottesdienften und ans bern Bebrauchen / etc.

Das ander Buch.

Bie die Spanier mit den Indianischen Leibeignen Leuthen

haben gehandelt/ und wie fie mit den Rigriten/die fie auf Mobrenlandt Da. bin geführt (als fie feine Indiamiche Anecht mehr hatten) fenn vmbgangen / Dare auß dann groffe Baruh und Auffruhr von den Dienftenechten entfprungen / von wegen der Spanier Raube onnd Strengigfeit.

Das Erfte Capitel/deft andern Buchs.



Rewe

2 Ach dem nun die Einwohner viel gedach. ter Infeln von wegen groffer und fchwerer arbeit/ und harter Dienfibarteit/bermaffen jamerlich waren omb tomen / alfo daß auch febr wenig außinen vberblieben/ haben fich die Spanier noth halben mit andern Leibs eignen Rnechten muffen verfeben und verforgen/beren fie ein simliche anzahl mit fich auß der Rigriten Land. fchafft/genannt Guinea/ geführt haben/ fo vor getten

ber Ronia aus Portugal durch Ariegfigewalt erobert und under fich gebracht batte. Und dieweil Dagumal in Den Bergwerden noch vielgu bawen ware / baben fie die Leibeignen als Bergleuth gebraucht / das Golt und Gilberertzibe. reitten. Als aber die Jundgruben teine Außbenthmehr geben wolten / haben fie fich auff die Runft deß Buckerfiedens/vnd was deren anhengig / muffen begebe/ vi pflegen fle auch noch heutige tage / fich mit allein in defer hanthierung/fouder auch in allen dem jenigen was zu der Biehzucht gehört/vnd in andern frer Serren notwendigen gefchäfften fleiflig ju vben. 3 . 1. 10 . 10.

Ferrner aber findet man onder den Spaniern/welche nit allein nur folech, Spanier gramfa ter weiß toben und wuten/fondern auch die grewlichfte und wnerhorefte Enran, genden Zeibeige

tannen nen Achten.

Lou Baions.

rannen gebrauchen gegen ben armen Riechten. Dann fo bald fie einen auß ib nen/der etwas bat verfcbuldet/in fraff nemmen wollen/alsnemlich/fo etwa einer fein Zagiverernicht aller dina / wie fiche geburet vollbracht bat / oder fonft Die tdaliche verordnete Speif und Eranck nicht verdienet/oder bat nicht fo viel Golde und Gilberers/als hunor gefchehen/gegraben/ober in andere wege feinen Derrn zu Born beweget/fo lief er benfelbigen / wann er auff den Abend bon der Arbeit beim tompt/fitr effen und triniten/Ractet und Bloß auflieben / Dand pnd Suß binden/mit gewalt zu boden reiffen / vnd alfo auff ein vberzwerch Solt binden/das beift ben ben Spaniern Lex Baionæ, das iff/Das Richt vil Stat tuten Baionæ/welche glaub ich/nicht von den Menfet en/fonder von dem Zeuf. felfelber/find eingesetzt und gebraucht worden. Demnach zerfeblagen fie ben armen Menschen mit Anopffechten Riemen / bund geiffelnibn fo vici vnnd fo lang / bif daß allenthalben an feinem ganten Leib das Blut berauf dringet. Als dann nemmen fie ein Schuffelein voller beiß Bech oder Del / und laffen im ein tropffen nach dem andern auff den Leibfallen/aulent vberschutten fie in mit Dfeffer/Salb und Baffer/undereinander vermischet / unnd binden nachmals Den armen zergeiffelten Knecht auff ein Brett/mit Leilachen oder Geraen zuge. bedt/ond iaffen in fo lang mit groffem febmerken liegen/big daß feine Derrn be duncket/er habe anuglam firaff für seine begangene Miffethat erlitten.

Etliche aber auß den Spaniern/wann fie einen Ancht fo jammerlich vnnd erbarmlich zugerichtet haben/ftoffen fie denfelbigen in ein Bruben darzu bereis tet / darinen er die gante Nacht bif an den Ropff fichen muß/vnd brauchen diß gleich als für ein Liennen/dann fie geben für und fagen / daß die falte Erde das gerunnen Blut auffauge und heraußziehe/und follen alfo durch diefes mittel Die Bunden und blutige Striemen defto geschwinder geheilet werden. Im fall aber daß einer von wegen groffes und unleidlichen Schmerkens firbt (wie dan foldbes offermals geschicht) legt man feinem herren fein andere Straff auff/ dann das er von Nechtewegen/nach den Spanischen Statuten / dem Ronig ein andern Leibeigenen muß darfiellen/ond an deß verftorbenen fatt lieffern.

Als nun etliche auß den Riariten folche vonmenschliche Marter und Dein in keinem wea lenger dulden noch leiden kundten/feind fie verbrfacht worden auß ihrer Derren Dienft zulauffen / vund nach dem fie alfo in der Infel/als die aller hoffmung beranbet waren/herumb jogen/find noch mehr auf fren Gefellen dar. au tommen/deren fich ein groffe menge in turber zeit zusammen gerottet vnnd acheuffet hatte/baß fie den Epanischen Bawereleuten ein groffe Borcht vund Schreden einfagten/vnd ihnen viel zuschaffen machten. Und diesveil die Ronige und Boleter in Morenlandt fiettigs mit einander tempffen unnd ju Reldt licaen/ale da find die Quinci, Manicongri, Gialopi, Zapi, Berbefi, wand die ienigen so durch Rriegfrecht gefangen sind worden / den Portugalesern vertauffemerben. Derhalben find fie in gemeldtem Landt gar beflig vind neidig auffeinander/nicht derhalben/daß fie einander begeren schaden zuzufügen/fon-Dern balten fich viel mehr zufammen/wann fie mercken / daß fie von den Evarm etnbellig niern befriegt follen werden. Aber doch hat ein jedes Bolck feinen eignen Ronig onnd Regenten/ welche allzeit von Kriegkleuten einen beimlichen Sinderhalt baben/

Leibeigenen Muffruhrwide Die Opanier.

babe Dene 4. 1

2

der o auna Sva SMa fried Rnce glud gen S foroc than, fchaff halbe bund Den d theil

Đ ffalt o achtu Läger mußl ben fi mich/ fenm 211

verha mier d frenn Spider Diel/D bie D iboico ( Den/fi abfert betten absteh vonib beschin mitin

ibnen g

tomm

haben/defhalben fonnen ihnen die Spanier nicht fo viel Abbruchs und Schadens/wie fie gern wolten/gufugen befonder weil fic im Krieg und Scharmubeln \* wlich und einmutig ben einander balten.

Alls aber ferrner Diefer Infeln Oberften und Landpfleger vermereten / daß der abtrunnigen und flüchtigen Sylore Sauff von tagzutag/ihr lenger ihr mehr. guname/onno fich fehr ftereteen/auch feben muften/wie fie mit ben gefangenen Spaniern fo greivlich vmbgiengen vnd fnen vel vnd mancherlen erfchrocfliche Marter und Dein antheten/ feind fie auß Noth gezwungen worden Kriegf. fuecht anzunemen/mit welchen fic alienthalben/wo fich die Leibeigene fluchtige Rnecht hielten/die Infel befetzt haben. Budift ihnen erftich folches fürnemen gludlich vund wol von frath gangen dann fie haben mit gefchwinden und lifte gen Rriegfrencken vund Pratticken etlichen von den Moren ficher Beleit verforochen vund zugefagt/vund ihnen groffe Verheiffung neben der Freiheit ges zuffebbilde than/daß fie thuen folten Weg vinid Steg weifen/vind anzeigen/ wo fhre Gefel, Anteder werden von den Spanie schafft furnemlich fich auffgielten/onnd ihre Schlupffwinckei hetten. Saben der er voerfallen vo halben die Rriegsteuth durch ihr weisen unnd anleitung/ die Moren ben Racht folgen. bund Rebel/welche nunmehr ficher und ohnalle forg wie das Bieh auff der Er-Den durch einander lagen bund fiblieffen/heimlicher weiß vberfallen / fie gum theilerschlagen / zum theil aber gefenglich bimmeg geführt.

Damm die andern vernamen/daß die Spanier mit ihren Befellen der gefalt gehandelt hatten/feind fie wacterer worden/ vund auffihr Schant beffer achtung gegeben/haben auch als bald angefangen Wacht zu halten / vnnd ihre Lazer wol bestellen. Geind auch offtermals hinauf gefallen/ vnnd mit Cchar. mußlen den Spaniern weit oberlegen/ vund geoffen abbruch gethan. Dif has ben fie fo lang getrieben/bif fie viel Bolde zusammen gebracht / vind/wie man mich/derich dazumal in der Infel ware/fur gewiß berichtet/hat man fren Sauf.

fen mehr als auff fieben taufent gefchenet.

emen auß ib)

ich/so etwaei.

at/oder fonft at niebe fo viel

re weae feinen

Ibend von der niehen / Dand

erawerch Soolts

icht vii Star

bon dem Teuf. blagen fre ben

fo vict wand fo

crauß dringet.

/ vnd lassen im

Atten fic in mit

den nachmals

Geraen Mige

eine Herrnbo

n darzu bereis

brauchen diß

alte Erde das b dieses mittel

erden. Im fall

irbt (wiedañ

Straff auff/

/ dem Ronia

rond Dein in

t worden auß

sel/als die alier

Befellen dar.

gerottet vund

Ford) tound

ieweil die Ros

bund au Reldt

ocli, bund bie

ugalesern verig vnnd neidia

ugufügen/fon-

on den Eva-

eignen Ronia

n Hinderhalt

baben

statt lieffern.

rlitten. merlich vnnd

> Alls ich im Jahr/taufent funff hundert/vierhig funff/auff dem Mittellande verharret/fam das Gefchren/wie dafi die Cimaroni (dan alfonennen die Epamier die Fremboling und Außlander) fich zur Begenwehr gefiellt / vnnd wider. fremig weren worden/hetten auch prologlich und unter febener weiß hin und wider durch die gange Infeln geftreifft/bargu wer fonen fein Schelmenftud ju viel/das fie nicht zu thun und zu vollbringen willens hetten. Derhalben feind Die Oberften wund furnembften Abat ber Infeln Dominica, neben Dem Lo. Doico Solumbo def Shriftophori Solumbi Encel/ond Admiral/jurhativor Den/fie wolten an die guffrührische Cimaronos ein Legation oder Befandten abfertigen. Beldes fie auch gethan / vund fie freundlich vund underthenig gebetten vund ersucht/daß sie von solchem shrem unbillichen furnemmen wolten Spaniersbieden abstehen/vund sieh zu Fried und Emigleit begeben: Deßgleichen solten sie auch die ausch die ausc vonifinen allezeit gewertig fein/vnd weren bedacht forthin ihnen in feinem weg befchwerlich zu fem oper einigen Schaden zuzufügen. Sonder wolten viel mehr mit fnelit in fried und ennigfeit/als gute Freund/leben bund wandlen. Auch fo es ihnen gefellig were / wolten fic verfchaffen/das Priefter und Syonchen zu ihnen tommen folten/welche fie in den fürnemften Studen der Shriftlichen Lehr vn.

T. Affret & the WATE.

spiefen: Darauff haben die Auflander Diefe Antwort aeben: Cie baben wol an Dem/was die Religion belangt/ein guten genügen vund wolgefallen / vnd feind bedacht des HERRER Christi Lehr glaubenzu geben / vnnd derselbigen nach. aufolgen. Aber ihrer Freimdschaffe vnnd Rundschafft / die fie mit ihnen begeren nu machen/wöllen oder konnen fie teines wegs annemmen/banntein Trem und Blauben/ob fie febon groffe Verheiffung thun/ben ihnen zu finden febe.

Es feind auch dafelbft viel Spanier / Die genklich vermeinten / es wurde Die Infelvon den Mohren bund Nigriten in furper zeit gant bund gar eingenommenwerden. Saben derhalben die Regierer vund Berwalter derfelbigen Infel mit bochfiem Bleiß verhatet/daß teiner auß de Spaniern/er were ein Rauff. man ober nicht/mit den Schiffen fo in andere Orth der Landschafft Indien fe gelten/folten fahren. Nach Dem aber der Ceracus/ein Licentiat und Dberfter/ welcher in diefe Insel geschickt wardt in Indiam/das Ronigliche Mandat vnnd Befelch/Daff nunmehr die Indianer fur frene Personen / vnnd nicht mehr fur Leibeigene Knicht folten gehalten vund erkennet werden / außzubreiten / schiffete / ward einem jeden der zuthun und zu handlen hatte/ein frener Daß " vund durchzug vergonnet. Unnd als sich etliche under den Burgern der Infel Dominica darwider festen/vund deßhalben dem Ceraco cinredeten/trart er .. Au Born bewegt vund fagte: Dieweil Renferliche Manefrat die Indianer guifb " rer poriae Frenheit widerum zu bringen gentlich entschloffen ist/duncket miche nicht recht noch billich fein/daß die Spanier wider Renferlicher Maneftet wiffen pund willen/fic weiter folten für Leibeigene Knecht halten. Will derhalben die fem mir aufferlegtem Befelch mit tretvem Bleiß nachkommen / Dieweil miche für aut ansihet/daß die Indianer hin vnnd wider/fren/ledig vnnd loß/fonnen wandlen onnd bandlen.

Den Indianern mirbir altefreys heit sugelaffen.

Teraci manulich Gemath.

Nach dem er aber vermerette/daß die Infel alfo od vnnd verlaffen ward/daß Spanfer steben außben Landent bund hundert mehr darinnen zu finden / vnnd fahe auch daß die welcheftesu Eine Macht vnnd Starce der Einkunling vnnd Fremboling taglich ftercker ward/ gemade baben. print fo fich wurde ein Zumult oder Lermen erheben/wer zu beforgen/daß ihnen Die Spanier tein Widerstande thun kondten / vnnd also mit sampt der Insel Leib pund Leben verlieren/ fubret er ibm foldes alles zu gemath / vund bedacht fich eins befferns / Bie er nemlich die Biderspenftigen Außlander mit gewalt awingen/ound ihren muthwillen zerftoren vund wehren mochte. Aber heutigs taas/onder alten den jenigen/ welche fich der gefährlichen / onnd jum iheil noch nicht anuasam ertundiaten Schiffart auß Hispanien in Indiam gebrauchen wand ben Diefer Infeln anlanden/werden wenig gefunden/ die mit gutem Bors

fat daring bleiben / Sonder ift ihnen vmb nichts anders / dann vmb groß Gelt und Gut zuthun/deffen man jesund nicht fo viel/ als por zeiten/in gemelten Infeln findentan.

Erfleruna

Guala Ronig ber bre

in vier ift Nu Sarra Nigro. Nu

theilet/

welcher tæ. Fe Ronigi auffaer liona, n rum,do dinaru Portu. gruben erfunde Dern D simlech

bringen

Der gerichte gedacht fonen de

einem In

mar/art no.bani marteter onnd bo etliche @ nameni Licentias 2miral! Reutern Zingant; ibnen au ibnen/ne Der Sta Dorffer leut einer Dem We Edger au In willer

wan nur

# Erflerung etlicher Historien vnnd Worter deß erften Capitele.

36 Landfchaffe Guinea, welche von den Ginwohnern Guine, und Genni ober Genna genannt wirde/onnd fonften in gemein Das Land Canaga, diefe ift ein befonder Ronigs oreich der fehmargen Mohren in Aphrica/vnnd floft von Mitternacht an das Ronigreich Gualata, von Auffgang ber Connen an Das Ronigreich Tombutto, von Mittag aber an Das Ronigreich Mella, von Ribergang hat fie bas Meer. Denn das Land Africa/welches eines if ber bregen/oder vielmefr der vieren furnembften theil der gangen Belt/wird zu unfern Beitten in wier nauptlander eingetheile: Das erfte ift das Land fo man nennet Barbaren : Das ander ift Rumidien/welches die Araber Bile Dulgerid nennen : Das britte ift Libya von den Arabern Sarra genannt: Das vierte ift ber Rigriten Landschaffe / fofbren Ramen hat von dem Baffeb Nigro, welches mitten dardurch hinfeuffe.

Nun wirdt Diefe Landschaffe der Rigriten wiberumb in andere funffechen Ronigreich abges theilet/bert Guinea eines ift/fo anhebenber dem promontorio oder Gebira Capode Vird, auf welcher feiten es an Barbaren grenvet/vnd erftrede fich bennahe bif an das Beffaben Mileguettæ. Berrner ift ju wiffen/daß die Spanier vom Pfort Arqui an/welches Barbaren von dem Ronigreich Guinca abtheilet/bif an das Baffer Manicongra, etliche Schloffer darzwischen auffgericht haben/dergleichen denn eines ift an dem Baffer Comage, auch ift eines ben Serraliona, wie au honder andern eines ligt an dem Ort/fo man nennet Caput trium prominentiarum, das ift ju teutfch/das Saupe der drenen Eden/welches Schlof fie nennen Caltellum fodinarum,auff onfer teutsch bas Schlof auff den Erngruben gelegen / barauff der Ronig auß Portugall fletig 25. oder 30. Soldaten hat in befagung liegen / bend bas Schlof wand die Golts gruben bafeibft ju vermaren/welche im Jar 1472. under dem Ronig Alphonfo V. allda find erfunden worden vonnd tannauch daß fie mit den Dofren fauffichlagten / welche auf den ans Dern Dberlanden / Gold Deinfenbein / Meleguetam (welches ift ein Art Specerey icharff und gimle he am gefchmact / gleich de Pfeffer) fampt andern Bafren derfelbigen Landiare babin

Auffruhr der Migriten.

Der furnembfte Tumult vand Auffruhr/welchen die Rigriten in der Infel Hifpaniola ans gerichtet haben/ift furnemlich diefer/welcher denn under andern wol werth ift/ daß feiner albier gebaift werde. Co begab fich im Jar taufent fünffhundere/zwannig zwep/ bag zwannig Pere fonen der Signten/fo mehrer theil die Jolofitische Sprach redeten wind verstunden/welche in einem Ingenio,darinnen man Bucker macht/vnnd fodem Abmiral Diego Columbo guftendig mar/arbeiten/auf den andern Chriftag deft morgene darvon lieffen/ onnd jich gefelleten gu fonft noch anderen gwannigen ihrer Befelfchafft / welche auff fie an einem gewiffen beftimpten Dre warteten/diefe viernig fehwuren gu fammen/baft fie ben einander fichen wand halten wollen /gut mand boff mitemander auffteben/wie esibnen furfame. Darauff greiffen jie auff dem Felde etliche Spanier an/welche fich nichts arges zu ihnen verfahen/ Diefelbige fchluget fie ju tob/ vnd namenihren Begimmer fort auff ein Dorff ju/mit Namen Azua: Diefe Befchicht zeigte Der Licentiat Lebro, welcher Der zeit eben zu feldt mar/ben Burgern zu S. Dominico an/barauff der Amiral Diego Columbus in groffer Enl fich ju Roff auffmacht / vnnd eilet ihnen mit etlichen Reutern wind Juffnechten geschwind nach/gedacht fie ju vbereilen/ ehe benn fie fich in groffer Angani gufammen heuffeten. Zwen tag hernacher als er fam an Das Baffer Nizao, in bein er ihnen auff ber Spur nachftriche/nimbt er Rundschafft ein / vnnd erfehret newe Zeittung von ihnen/nemlich wie fie durch das Dorff/Melchioris de Caftro eines Dberften / neun meil von Der Statt Dominica gelegen / fenen hindurch gezogen / haben nur einen Spanier im felbigen Dorff erfchlagen/bas Dorff aber durchauß geplundert vonnd mit fich genommen ihrer Lands leut einen/einen Nigriten/vnnd dann noch awolff andere Indianische Leibeigene Rnechte. Auff Dem Begaber im fore gichen/hetten fieneun oder geben Spanier darju ombracht/fchlugen ihr Lager auff ben der Buckerfuden/fo dem Affeffor ju Dominico Licentiaten Zuazo jugehorig fch/ In willens fie wolten diefelbige Buckerfuden beg morgens fruevortag anfallen / wolten auchets wan nur acht ober neun Chriften barinn ermargen/ und mit den andern ihren Sauffen ftereten.

alben dies cil michs /fonnen vard/daß

n mol an

ond feind gen nach•

nbegeren

Eraw und

varde die

ingenom.

bigen 3no

in Rauff.

Indienfe

Oberster/

dang tadi

mehr fur

ubreiten /

ener Vaß

der Infel

/mart er

mer zuib

tet michs

fet wiffen

ch daß die fer ward/ daßibnen der Infel d bedacht it actualt

er bentigo theil noch brauchen tem Bore

bmb

Fleruna

Cowaren aber auff die hundert und zwannig Nigriten in derfelbigen Zuelerfuden/welche nichte libere gefehen / als bag ber boct were angangen: Demnach hatten fleihnen furgenommen/ Gewolten nuch dem Dorff Azua fich begeben/ baffelbig der maffen anfallen / alles darinnen mit rem S.hwert vand Bewer verheeren/wasihnen farfame/wolten auch alle Rigritten und Bucks erfuden durch die gange Infel auffrührig vnnd ihnen anhengig machen: welches fie benn leichte lich hetten thun fonnen/wo manifinen nicht wer ben geit zuuor fommen. Denn nach bember Admiral def Schaden fo fie dem La nevolet jufagten verftendiget wurde / wufte auch nun vmb ibre Anfchlag wind mo fie ihre Reif binauf wolten furnemen / befchloffe er an dem Ori/Da ex eben damale hielte/diefelbige Nacht vber zu bleiben / fein Bold zu proviantiren / vand auff das phrige Bolet fo ibm von S. Dominica her folt zu fommen/allba zu warten. In dem er nun fich dargu ruftere/fchiche fie beimlich auf Dem Lager hinweg/ber Melchior de Caftro , deffen Dorff Die Rigritten zuwor geplandert hatten/wie oben angezeigt worden/auch fonft noch dren oder vier mit ibm/laffen nach der hand dem Admiral entbieten / wie fie vorher wolten gieben / den Reinde auffpeben/er folte ihnen nur ein hinderhalt nachfchieten / Damit fie den flüchtigen Rigriten / Die weg vnnd fleg verlegen mochten/bif daß er mit dem hellen hauffen anfame. Der Admiral fchietet Franciscum de Auila mit acht Reifigen/onnd etwan funff oder feche guffnechten ibnen nach. Diefezwannig Derfonen ohn gefehr/ftreichen immer fort/ warten nicht fo lang bif der Momiralherben fam/ fondern eilen immer auff die Beinde gu / treffen und greiffen fie mit gewalt an. Die zwen Oberften Melchior Diazius und Franciscus de Auila fampt ihren Befehrden/ fegen mit fcharpffen Speren in die Beinde/da fleam dietften waren/gertrennen fie fo bald / vind rennen mitten burch ihren Dauffen bindurch: Die Rigriten ftellen fich widerumb gufammen/ werffen auff die Spanier mit Steinen/fchiefen auff fie mit Pfeilen / vnnd fchlagen mit Debeln gu/mas fic auf allen Rrefften fundten unnd mochten verwundten auch der Spanier etliche. Aber Die Spanier greiffen fie auffe new widerumb gant grimmiglich an / vnnd jagen fie alles fampt in die flucht/fchlagen etwan feche oder fieben zu tod/die vbrigen fommen daruon/verficete fich bin vnnd her inden Balben vnnd in dem Bebirg / denn die Racht fam ihnen gum beften. Der Admiral fam auff den Abend deffelbigen tage auch dabin / fchiette etliche auf / welche den außgeriffenen Rigriten folten nachftreiffen/befam alfoihrer funff oder feche/ diefelbige lief er an Die Baume auffhenden/den andern gum Grempel vund daß fiefich daran fpigelten. Alfo bat fich nunderfelbige Auffruhr der Rigriten vollendt jum ende abgelauffen/aber fie haben fich nichte defto weniger von der zeit an zum offtermal viel Affruhr vnnd Meuteren zu machen vne berflanden/wie denn folches wufer Autor Benzo in dem gegenwertigen Capitel flerlich bezeuget onnd ju verftehn gibt.

Die beste vand gewiste weiß aber folche Meuteren vand Auffruhr der Raechte/ ja auch sons stem anderer Baberthanen/vand offewolganger Bolder/gu fillen van denselbigen vor gu boms men/ift dieser Bornlich/daß ihre Derren sie nicht allein halten wie Menschen / grech of Stet dem Allmachtigen erschaffen senen/sondern sie auch regiere wand handhaben/gleich denen die durch das bitter Leiden vand Geren/ond das teme But vassen Deuren Jelu Christie erlofte find. Dest auch daß sie die Lehr deß D. Apostels Paultin guter Gedachtnuß haben: da er also spricht

Ihr Herren beweiset ewren Anechten Billigkeit vand Gleichheit/lässet ab vom scheiten van Trauworten/bedemeter/des ihr selbst auch noch einen Henren im Dinns met habt/vand das Gent der den den nicht auff der Person sehen och das einer fur dem andern ben Gent auch der gelter oder bobber geachtet werde.

Die

Ser der

Reiche dann si grossen Dißh ru eine tlare & Schiff

Die

der Sp fichandi vnerfett in zuber gedachte im fall d halben t der Büt ten/daß vnd auß Stücker vnd zurd

e folten

anderer ren. Bbe



ber die Schiff so aus India fommen entpfangen/ond wie die Spanier fo targ und nachleffig find in zubereittung ber Schiff und Derfelben Berfebung mit notwendiger Rrieggruffung.

Das Ander Capitel.



Tewerlich der Scharmüßeln unnd Arica/ fo die Sooren mit den Spaniern gehalten/gedacht hab/ fibet es mich für gut an/daßich folgents auch meldung Frannofen were thue von dem groffen Schaden vnnd Nachtheil/wel febrer beft groffe chen die Spanier von den Frankofen ju Waffer unnd fovon den Span Land empfangen haben. Nicht lang hernach als die ner gebrachersung India we Land hafften feind gefunden worde / haben fich viel benangerein. Franköfische Meerrauber zusammen geschlagen/dero

hoffnung/daß fie durch Diunderung der Schiff auß Indien groffe Schat und Reichthumb erobern vnnd gewinnen wolten / welches ihnen gar wol gerabten/ bann fie viel Schiff erlegt baben/vnder welchen auch die furnembften / Die mit groffemBut beladen geweßt/von ihnen find angriffen und geplandert worden. Dif baben fie alles vollbracht zu der zeit als die Spanier auf de Ronigreich Peru ein onjeglichen Schatt geführt habe. Ift auch darunder ein Schiff mit fo viel flare Boldt beladen gewefen/daß einem jeglichen für fein theil in ihren fleinen Schifflein/fo fie Calonen und Caculen nennen/800. Ducaten worden find.

Die fürnembfie vrfach aber welche die Franhofen bewegt hat/ daß fie fo viel Der Spanter der Spanif. Schifferlegt haben/war diefe/dieweil die Spanier mit fo groffem blinder und v schandliche Beitz allein nach Belt vnnd But getrachtet haben/welcher Beitz vn und fargbeit in vnerfetlicher Belthungerihre Berken alfo befeffen batte/daß die Schiffpatrone in zubereitung der Schiff mit Baar vand Leuthen fo hefftig eilete/ baff fie nicht gedachten/wie fie fich mit groffen Stucken gnugfam verforgen mochten / die fie im fall der noth gegen den Beinden brauchen tondten/ vnangefehen daß fie derhalben von dem Indianif. Rath und Rammer/welche ihnen ein gewiffe anzahl Der Bachfen verordnet hatten/vermahnet find worden. Dann fie Befelch thas ten/daßman nunor die Schiff che fie vom Landt abflieffen/mit eim par groffer und auß Blockenfpeiß gegoffener Stud/ va jum wenigften mit feche enfernen Studen/ound andern fleinen/au folder Expedition auffs befte folte verwaren vnd zuruften. Bu dem benanten fie auch ein gewisse anzahl der Puluerthonen/vil anderer Archelen vn Infirumenten/fogu folcher Kriegfrüffung notwendig was ren. Bber diß alles haben fie auch lettlich verordnet Aufffeher vn Außfpeher/ da e folten mit alle fleiß auff die Schiff fo auß dem Port Sant-Lucari genannt/

führen

denicht# enommen/ rinnen mit and Buck enn leichts ch bem ber

dmonung Dri/Dack idauff das

er nun fich Men Dorff

n oder vier

den Tembe griten / Die

r Admiral chten ibnen

ng bif der mitgewalt

defehrden/ ald/rnnd

ufammen/ ut Hebeln

er etliche. en fie alles

n/verftecte

ım besten. velche den

ige lieft er

ten. 2016

haben fich

achen vus lich bezeu

auch fons

r ju foms

Diedem die durch

lofet find.

fo forichts

Spanter fahre laftedete.

führen/gute achtung geben/bnnd ertunbigen ob fie auch allefampt mit Proutandt vnnb andern oberzeiten Studen wol verfeben vnnb verforget meren. Diese aber haben mit ihrer fürsehung nicht trewlich / wie ihnen befohlen war/ gehandelt/dann fie feind von den oberften Schiffvatronen heimlich mit Welt beftochen worden/ound haben falfcblich bericht gethan / vund fargeben /es fene alles wol bimb ordenelich zugerichtet / bind mit aller Notturfft reichlich vind pberfluffig dermaffen verschen / daß auch ein einig Schiff vier Frankofischen anua zuschaffen geben tondte. Und zu mehrer vorgewisserung haben fie diefen ihren Berichtale fie gen Sifpalim tommen/mit einem falfchen Endt / in dem Sauf der Indianischen handlungen befestiget und bekrefftiget. Auff diese arth unnd weiß waren die Schiff zugerichtet / welcher vier zumal mit einander vom Land abflieffen/vnd welches außthnen auff das beste und Gerrlichfte zugerüstet mar barauff funden zwen oder dren Eifene Stud halb verroftet wind darnes ben ein Thomnen Puluers / das auch nicht viel taugete.

granmofifchen

Als he nun wider zu ruck zogen fließ außihrer Schiff eines / ein anders wol-Merranber mas geruftes viid gebuttes Schiff fo fie nennen Celocem over Mioparonem, das ift/ein Zaaschiff. Dieweil aber den Frankosischen Meerraubern wol bewuft ware, wie hederlich die Spanier verwaret vind geruftet weren / vind obgleich anderibalb caufent oder zwen taufent Connen Puluers in dem Echiff gelegen weren/so haben sie doch nichts desto kunlicher vinid gant vinierzagt dasselbige angegriffen/vund erfilich durch das Meer in das Schiff ein groffe Rugel geschoffen/ond angefangen zuschrenen/Serben/herben für den Ronig auß Franct. reich. Do fie aber nach gefchehenem Schuft niebald die Segel lieffen finden/ welches ein anzeigung ift eines onderthanigen Bemuts/namen fie groffere Befchun fur die Sandt/onnd fchoffen mitten in das Schiff mit foldem Bewalt/ als wenn der Conner vund Sagel darein schlige. Daruon die Spanier beff. tia erfebracken/vnnd damit fieibr Leben frifteten/haben fie fich den Raubern mit Leib vand Butergeben. Dahat ale bald der Dberfte under den Franko. fen/den Patronen deß gefangenen Schiffs fampt einem Schreiber für fich laß Spanier ergeben fen kommen. Der hat alles iwas die Schiff vermochten von Goldt und Spisitiven Brangli ber/Derlen/Edlengesteinen von dandernköflichen Rieinodern/inuentieret va ber/Perlen/Edlengefteinen vund andernkoftlichen Rleinodern / inuentieret va verzeichnen laffen/vnnd nach demfelben etlichen feiner Diener Beuelch geben/ Diefen Schatzu verwaren. Lettlichhat er den andern Macht vnnd Gewalt geben/in das gefangen Schiff zu fpringen/vnnd was noch vber blieben weg zu nemmen. Daraufeind fie gant wacher/geitig vnnd behendt gewesen/ vnd fur gute Rleider alte gerriffene vnnd abgetragene verdaufchet. Darneben zu den Spaniern honisch und spottisch gesagt: Das Rleidt stehet dir wol an/desgleiche

Srannofen bes raubendie Spai mer.

> Also hat Datumal der Svanier Tugendt vnnd Mannlichfeit / febr wenig golten vnnd in gar geringem Wehrt gehalten worden. Sie haben auch ale les /was da von Riften gewesen/fleiffig durchsuchet / aller Winchel vnnd Locker mahr aenommen/obnicht jergendt die Spanier Goldt oder Rleinoder darinnen verborgen betten.

Etliche aber auß den furnemfien der Meerrauber babe die Schiff nicht viel geachtet

geac Op Ov Der c Bufa E 10 ne @ fang than melci vern cfer/ wort Indi Den/ auch baber 21160/ lein fi t:11/0 fürfet ander nemli

> Frant allein ond di der au baben bon be nachm niern 2 ond@ nichtsc balben fein au Stätt

> wüstet

bas ift, Maqu

**Eleid** 

fo fie d

ten fic

m:hr

nit Prout get meren. blen war/ mit Welt ben /es fene dich bund nBolikben nfie diefen t / in bem f viese arth mber vom anacrustet md darnes

iders wels onem.bas vol bewust id ob aleich iff gelegen daffelbige Ruael aco uß France n fincten/ offere Ge. Bewalt/ anier beff. Naubern 1 Franks ür sichlas and Only

entieret vñ elch geben/ d Gewalt en weg zu n/ond für ben zu den defigleiche febr wenia

n auch ale md Locher der darin-

fnicht viel acachtet

geachtet/fonder allein nach der Baar und Außbeut getrachtet / bund biel der Spanier mit fich in Francfreich geführet. Wann fie Diefelbigen mit fampe ben Spaniern in Frandreich gebracht/haben fie Dafelbft Die Spanier nach einanber auff das Land gefiellet/vud ein wenig Gelt/als ob fie fich ihrer erbarmeten/ gulammen gefchoffen/vnd darmit heim laffen gieben. Bu dem find auch teine C vanische Dberfien und Patronen fampespren Schreibern / diein Indien et ne Sibiffart gethan haben/fo nicht jum wenigften ein mal oder given weren gefangen und beraubet worden. 3ch wil geschweigen was fie sonft für schaden gethan haben an Dorffern und Leuten in den Infeln/ die man Canarias nennet/ welche fie von Sauß und Soff gebracht / unnd alles fammerlich verherget unnd verwuffet haben. 3ch gefchweig hie der Schifffo mit toftlichem Bewandt/ Bu Francofen von eter/Bein und andern dingen beladen/vonifnen find erobere und angegriffen fei Caneria worden. Nach dem aber foldes alles den Oberfien Affefforn unnd Rabten ter Indiamifchen Rammern fund und zuwiffen gethan ward/und im Weret befime Den / daß die Spanier von wegen ihres verzagten muts vnnd fleinmuttigfeit/ auch liederlicher Ruftung den Frankofen gnugfam vrfach zu rauben gegeben/ haben fie mit ennhelligem Ratschlag diß Edict und Mandat laffen außgeben. Alfo/nemlich/daß fie co für gut anfeben/ dieweil farlich ben die fechisia Schiff. lein flein und groß/auß Difpanien fahren/baßihe eine auff das ander folte wart:n/ond ju gleich vom Land abfloffen. Darneben folten auch die Rauffleuth die fürfebung thun/das dren oder vier Schiff mit Rriegfleuthen wol verwaret/ die andern alle biß zu den Infeln Canarien ficher folten beletten vnnd führen/Sare nemlich/dieweil auß hifpanien in gemelte Infeln vnflcher wer aufchiffen. Bund fo fie der geftalt ihrem trewen Raht wurden folgen/ond nachtommen / zweifele ten fie gar nicht/es wurden fich fortbin die Frankofen darob entfeten/ ond nicht m;br fo viel Schadene zu thun fich underfiehen.

Bas aber ferrner den fchaden und abbruch / welchen die Indianer von de Franhofen eingenommen haben/belanget. Ift daran niemandt febuldig/ bann allein etliche auß den Spaniern die dergleichen Schiffarth wol erfahren ware/ und die Frankofen mit fich geführet haben/welches von ihnen gefcheben/ entive Der auf lauter Boffeit oder Reidt/oder aber daß fie gelegenheit darmit gefucht haben/fich an den Frankofen gurechnen. Unnd gwar die Frankofen/fo erfilich von den Spaniern angeführt und in der Schiffart underwiefen wurden / find nachmals fo gefchiett und im fegeln erfahren gewefen daß fie bieriffen den Epa niern nichte zuwer gaben. Ind als fie fich erftlich omb die Infeln Bisvaniolam und S. Joannis auffenthalten haben/alda bin und wider geftreiffet/tondten fie nichtfo viel mit Rauben gewinnen vnnd erobern als fonften gefchehen. Der Comite gabe halben zogen fie weiter auff andere Infeln/vnd famen fo weit / daß fie nicht al. veld au sange kingu Baffer fondern auch zu Land raubeten vond nachfolgende fürnembfte Sidtt dad Orth der Spanier in der newen Belt under fich brachten und verwifteten/Ale nemlich/erfilich in der Infelin Sifpantola Portum-Argenteum. Das ift / den Gilbern Porten oder Schifflende. Azuam, laquannam/onnd Maquannam erobert und geplundert / fampt vielen Schiffen bintveg geführt.

Bleicher gefialt / hetten fie auch gebandelt mit der Statt Sant Dominiet

wamishen nicht wer im weg gelegen/vnd sie von solchem fürnemmen abwendig gemachet hette/ein gewaltige herrliche Bestung/am Bestaden des Baffers/welche mit großen Stücken dermassen wol versehen war/daß sie sich nit dörffsten.

Frannoen 2000 tenmit Herrift vnd Bewalt darwider seinen/wiewol etliche Fransosen solch sie sin willens gehabt haben. Beforgeten derhalben die Spanier/es würden die Fransosen irgende an eim andern Ort der Statt weil sie mit Ringmauren nicht ombgeben war/ein einbruch thun / darund haben sie zur Kriegszeit siarsche Schiltwach gehalten. Man sagt auch sür gewiß/es hetten die Bürger gewings omb die Statt ein Wahl angefangen zuschätten/ mit diesemschein/als thetten sie solches viel mehr auß foreht der Mohren vnnd Rigerten/ dann der Fransosen.

# Erklerung der Sistorien deß andern Capitels.

Le anfange die neive Infulen/bald hernach auch das Juffeste Land/so mandie neme Welt nennet/erfunden/vit offenbaret worden ist hat man terchtlich kommen abnemmen und dars auß schliesten/wie daß es hochtlich von noten were/daß man folde große wichtige Sachen durch einen besondern Naht vnnd Consisterium, oder Bernafeit bestellen solte vnd muste/wele chem alle Berwaltung der Lank Shaften/Bollen/Rennten und Bustemmens anbesohlen were/auch welcher alle Sachen/doin densteligen Prouinnen für stelen zu verheiten hetten: Ja so dazu verwalten und zu schaften/die Arenalten wodzu schaften/die Arenalten welches alle ander Sachen/die Prouinnen in der newe Welt zubestellen unnd mit Empsern zuvers sehen.

Derhalben haben aufangs bende Catholifehe Adnige Ferdinandus und Ifabella in der Ads nightehen Statt Civilien em Confiftorium und Indianifebes Cammergericht mit aufferwels tentüchtigen Perfonenbefent und bestättiget. Durch deren Buiff/ Rath unnd That/man den Landvogten/Gubernatoren und Ampeleuten/welche auf Ronialicher Maiefter befelch und erlaubnuff finn die neuwe Welt fegelen molten / Bolet Diefelbe Prouinken zubefegen vonnd fonft Rriegfivolet darinn zuwerben auch Prouiant Gefehanndandere Notturfftzu den Armaden geborig auffe beit beftellete/ond infumma burch welche alles mit groffen fleif vil tremen verfes ben und verrichtet wurde. Aber das folten ben Diefen Confiftorialifchen Rabten / auch alle Rauffond handeleleut/welche auß Spanien in Indien Segelen werden fich anmelden / bep ihren Tremen und Glauben anzeigen, mas und mie viel Babren fie in Indien geladen betten/ auch wenn fie widerumb weren gluctlich auf Indien anfommen/ihre Rechnung und Bergeiche nuß trewlich vbergeben/alles Golte und aller Riemoder/fo fie mit fich auß der newe Welt bracht und angelendet hetten. Diefes neme Cammergericht pflegt man in gemein zu nennen das Indias nifchtractation Sauf/oder darauff man die Indianische Gachen verhandelt. Diefer angereg. te Indianifcher Rath und Confiftorium hat nachmale im Jar taufent funfibundert unnd vier und gwannig/Renfer Carlber Bunffte def Ramens / mit fonderbaren begnadungen und priuilegien befletiget und fancire mit offenen Renferlicher Maicftet Diplomaten/Bullen unnd Ge ereten befreffriget und verfiegelt. Sat inen auch allen vollen Bewalt und Iurisdiction vbergeben und zugeftelt/fampt aller plenarien verwaltung/peinlich Dalf und Malefin gericht/firaffen/begnadungen/Indulten/vnd was dem fonfteanhengig fein mag. In jumma / er hates dabin gericht und dermaffen alles befrafftiget/daß fie allen vollen Bewalt haben folten und hetten/ alles gu fchalten und zu malten/nach ihrem beften gefallen/ohn einiges eintrag/mas auß nemen Indie enin Spanien mocht auff einige weiß/an die bobe Dbrigffeit gelangen.

Wie

Fervi

Lobit

jaget

antro

He bu

cher g

fen w

ichrod

mini

fein &

bund

Dom

felDolonnd Country

fenilyt

Di

ien absven» f Wastero/ buit borff. mbosen foles würden inamaurcu gszeie ftar Burger ges febein / als dann ber

ienem: Wele min und dars tige Cachen id mufte/wele efohlen were/ 1: Jafo daju unnd fonftin iptern auvers

lla in ber Ros it aufferwels bat/man ben efelch und ere en/vnnd fonft en Armaden tremen verfes en / auch alle melden / ben laden hetten/ nd Bergeiche Welt bracht n das Indias efer angerege ert vand vier n vnd priuien vand See on vbergeben /firaffen/bes tes dabin ges

Wie

hetten / alles

newen Indis



Wie em Spannicher Berr Ancus-

ses von den Frangosen zu Wasser erlegt vnnd oberwunden ist worden. Bund wie die Frankofen widerumb von den Spaniern gefan genworden. Bis auch die Infel Auana von den Frango fen ift geplundert worden.

Das Dritte Capitel.



M Jahr ale man zehlt Funffzehn hundert/ 310000 1542. vierBig bren/hat Petrus Ancufles em Oberfter vber Das Rriegsvolet Der Infeln Nominis-Dei mit zwenen Schiffen vand einem Carauel in die Infel Dominicam gefäglet/onnd mit fich einen Schatzauff die bun. bert taufent Ducaten geführet. Bund nachdem er gu laquanna anlendete/ward ibm angezeigt/daß taum vor feche funden ein Franhofisch Schiff dafeibft von

Landt abgeftoffen hette/onnd die barumen gewefen/hetten alles geplundert/mit Beiber verwaftet vind gerfioret. Det Dberft als er das vername/gedacht er als bald etwas mannliche omnd Riteerliche Mrzunemmen/ das ihm gu Ehr und Lobivarde gereichen. Laft in dem Port was von Bolde und Ciber war liegen/ laget ellendte dem Frankofifchen Schiffnach/ welches er auff dem boben Mect antroffen. Allda haben fie mit groffem Gewalt an einander gefehet / bund wie fle benderfeite mit dapfferem onnerzagten Gemuth getempffe haben/ ift in fol. Spanier merden cher grimmiger Schlacht der Anculles fampt etlichen Schiffpatronen erfchof fen im Schiff fen worden/Darob bie andern well fie tein Oberften mehr hatten/ filg find er, ftrat vocawios. schrothen/ound fich gir Glucht begeben/widerumb fich in den Pour Sant Dominicægelegert. Aber es hat in Diefem Sieg ber Frampofifit Soffpatron fein Giud oberfeben / vnnd hat den gertrennten Spaniern niche in schgeloget/ vinno hiemit ben'groffen Raub vinno Gut fo die Spanter in bem Dort Sant Dominica hatten gelaffen/verfaumet 111700

Darnich im vorgemeibten Jahr/naffeten gwen Brannofffche Sch Voer 3tt fel Dominica, dafelbft mardt ben Frangofen ein Carquel genomen/ mit waar ound Butern beladen/welche dem Pore mit Rame Caput-Veli gu eileren. Die barinnen fuhren waren Cantabri, welche fie fonft Bilcaynos nenen/o ewarf. fenthre Uniter auß an der feiten der Infel Mona fo gegen Morgenift / verhof. fende andarin Aufbenich zu erschnappen. Die Infet Mona ligt zwifden den

Infeln Hispaniolam wand G. Johans de portu divite fiebenschen Grad fern pon der æquinoctial Ling gegen Mitternacht tift ein fleine / ebene vimd niber trechtige Infel/beareifft in fbrem Umbereißnicht ober die feche taufent Schritt/ welches dren Beliche Meilmachet. Siewirdt von wenig Chriften vund 311 Dianern eingewohnet. Sie ift gant Richreich / hat viel fuffes Waffer / wund pber die maffen gute Rrebs. Es wirdt auch fonft noch ein anvere Infel gefun-Den Die alfo heift welche nahe ben dem Ronigreich Britannien ligt. Nach dem mubn den oberften Umptleuthen ber Infel Dominica zuwiffen gethan ward/ Dan die Frankofen ben der Infel Mona hielten/haben fie ohn allen verzug zwen Liburnifche oder Schnabel Schiff/ein Raubschiff/vnnd zwen Baafchaff laffen aurichten/ vund barüber aum Oberfien gesett Carionem Trianam. Den andern tag bernacher faben die Frankojen mit ihrem Sinderhalt em groffes Schiff fo mannennet practoriam nauem / beneben einem Jagichiff vor an-Dern herfahren/Da vermeinten fie/es iver mit Butern beladen/ond führe firacts in Spanien fraren bermegen gutes Muts vund ruficten fich zu ftreiten. Wie the aber noch aven andere Schiff vand ein Naubschiff erfahen/vand daß fie den Contabri nemen geraden weg auff fie zu fagelten/beforgten fich die Cantabri, welche in dem et nem Frankolischen Schiffwaren/fic wurden in deß Ronigs auß Spanien/ Deffen Undershauen fie maren / Sande vund Bewalt tommen / vund weil fie abaefaate Reindt des Romas vand Berrbater weren / wurde man fie greivlich

Du Slucht.

ftraffen. Damit nun folder ibnen nit widerführ babenfie ihr Wefelfchafft verfailen vand bindan gef Bt/vand vachrlicher iver freil die Epanier ein wenig

mehr alsein Meil noch von ihnen waren flüchtig worden.

Der Dberfte aber deß andern Schiffe/wie er fabe/daßer von feinen Gefellen verlaffen war/vnud nunmehr die Spanier auff fie di ungen / vnud nicht wusten wo auß oder wohin/ war a gentlich enischlossen/ sich frenwillig in der Reinde Bandezu ergeben. Vermabnete demnach die Rriegifnecht/ daß fie foltenibre Bebround Waffen niderlegen. Dann da nichte weiters zu hoffen were/warde auch ihnen/wann fie fich wurden gur Begenwehr fellen/mehr gur Thorheit Dann gur Burfichtiat it gerechnet werden/befonder dieweil die Reindt Thnen weit oberlegen weren onnd funff mabl farcter dann fie. Berhoffte auch trann fie fich autivillia ergeben/fo trurden fich auch die Reindt defto billicher er seigen/afeichfale wiefie fich pflegten zu balten gegen ihren Seinden/ wann fie ibrer mechtig warden. Mit Diefen worten vnnd Ermabnung erzurneter einen Dberften/ber bber das Wefebus acfest ware/der fuhr berauß vund schrene man folte fich feines wege ergeben/fonder vielmehr dem Seindt under Augen fabren/ vund getroft fempffen / das were der andern aller bedencken vand Meinung/ Trangofen balte todlte lieber ehrlich fterben/ Dann fich den Geinden alfo fchendlich ergeben. Bund

em Gefprado une tvann der Oberfie alfosagbaffe unnd fordtfam tvere / warumb er dann mer zu tricaen außaesvaen/onnd mannalcich die Teinde fünffmal fterefer/onnd er nur allein were/fo wolt er doch tein Differling noch Saar vmb fie achen. Darin tveren die Spanier nicht alfo/wieman meint/in Schifffriegen geübet bind erfahren fondten auch mit den groffen Stilden nicht fo wol vund geschwindt umbgeb n.

Buc

fu g

anc

one

tori

mol

sten

ben

Od

ivali

reich

gepfi

gen. die C

binu

fold)

ond t

der R

Diebr

forba

bert/

locten

bund

neften

in deß

Ande

Sesur.

guten

ibnen/

lidon

bartvi

in die G

Daha

uel fub

cinfina

Carau

nigliche

in Frai

verwor

gewest/

mitGer den Fra

3111 taxnen

Und wann er nuhr vier guter Stuck hette/fo wolte er ihr fürnembfics Schiff ju grunde vand Boden febieffen/ vand in das Meer verfenden/ fo murden bie andern hernach bald die Blucht geben. Wann fich nurwider diefe freuenliche und ftolije Nede der Oberfie Regent des Schiffs jum wenigften nach feiner Aus toritet und anschen hette auffgelehnet/ unnd fich ihme widerseizet/ were es ihnen wolbekommen/ vnnd zu gutem erfchoffen. Aber Dieweil fie gedachten / fie mus granpofter fom ften diefen prachtigen worten/ vinid dapfferen Ermahnung ftath und raum geben/ vand mie der That felbft befrefftigen/ haben fiegu den Spanniern einen Schuß gethan/ vnnd (als hetten fie fchon das Schiff der Feinde innihrem Bewalt) mit folgem Bemuth gefchryen/herben/herben für ben Roniginn Franct. reich. Da haben die Spanier bergegen widerumb fo grewlich guifnen binein gepfiffen und getondert/ daß nicht viel gefehlt hett/fie weren allezu grunde gangen. Nichte defto weniger wolte der Schutzenmeifter noch ein groß Stuck auff feben den Spant die Spanier laffen brennen/gedachte er wolte darmit gants vnnd gar ihr Cchiff en vnd stange hinunder zu grund schiefen/ dieweil im Der erfte Schuß wol gerathe war/der ein fold groß Loch gemachet hatte/ daß das Chiff viel Waffer albereit fcbepffete/ und der Oberfie under den Spamern gnug hatten mit Waar unnd verruckung der Raften zunerftopffen. Aber comard von dem Oberften verhindert/ ber ibm Die brennende Lundte auß der Sandt reiffe/daß er nichte fendte außrichten. Ale fo warde das Frangofifch Schiff ohn alles Blutuergieffen gefangen vnnd ero. bert / vind der Infel Dominica jugeführet. Daift ein folche Freived und Frolocten in der Statt gewesen/als hetten fie gants Franctreich under fich gebracht vnnd gewunnen. Die Frangofen/ Die fie für die geschiefteften vnnd erfahr, grangofen neften hielten/ wurden gefenglich eingezogen. Ihren Oberften verforgten fie mern von ben Bpe in defi Admirals behaufung. Dem Schiffnamen fie die Gruck / die Sagel / Den Ander onnd alle zugehörung / fürtens auff das bobe Meer/onnd schicktens in Fewr gehn Simmel. 3ch machte aber mit den Frankofen / als ich einen meiner guten Freund der gefangen lag/ besuchte/ fundtschafft/ vund redet allerlen mit ihnen/onder anderm gaben fie dem Oberfie allein die Schuld/der fich fo frande lich vand lafterlich hette ergeben/ vad fie darmit an den Orth gebradit/ da fie fo bart vund Glend gehalten wurden. Nach diefem allem bat man die gefangene in die Schifffo auß India kamen eingetheilet/ vincouach Hispanien geschiefet. Da hat es fich zugetragen/ Daß auff den Weg funff Franhofen auff einer Saranet fuhren / zufammen gehalten vand gefchworen hatten/ fie wolten ihre führer cinfinalsins Meer fidrigen / welches fie auch vollbracht haben / vund mit der gemolanden Sarauel / welche viel Buckers und ben die funffschen taufent Ducaten von Roniglichem Rent ond Zinfen vermochte/ gefchwinde und ohn verzug mit freuden in Franckreich gefegelt.

Im jar 1536. ift ein kleines Franzofisch Raubschiff/welches die Franzosen Fa- Innd 1328. tax nennet durch ein Fortun von ungewitter von dem Obersten Principal Schiff verworffen/vnd in dem Port Auanæ verschlage worden/vnd haben die so darist gewest/die Statt mit Gewalt eingenonien. Dieweil aber nur Hollzene Haufer mit Stro bedecket/in distr Stattwaren/forchte die Spanier es mochte Fewr von den Franzosen den Franzosen den Franzosen den Franzosen Diesenen Brandos.

Und

Brad fern

nd niber

Schritt/

and Tue

er/onnd

fel gefun.

lack dem

answard/

raug asven

uff laffen

m. Den

m aroffes

ffpor and

re fira**cts** 

ten. Wie

afffie den

in demek

Franien/

id weil fie

greivlich

thafft ver

cin Wenia

inen Ges

and nicht

llia in der

aff fie fols

offen wes

mehr zur

ie Reindt

offte auch

illicher er

ann ficib

eter einen

rene man

m fabren/

Neinuna/

en. Bund

un wer au

me er nut

. Darin

t bund er

eschroinde

fcbabuna

Spanter eilen Den Gegingofen

Spanter flucht

fchattung muffen geben / an deren fie fich haben laffen benugen / bund witer. umb ibren weg gezoach. Den nechften Zag aber hernach als dren groffer gela. Dener Schiff auß Neuw Spanien an gemelte Statt anlandeten / bat Der Statthalter daselbfien Iohannes de Roia befohlen/ man fol mit densetbigen Schiffen / doch muor von der Waar / vnnd was von Goldt vnnd Enlber und andern Rlennottern erleichteren/ enlendte den Frankofen nachjagen/ vnnd Das oberft Principal Schiff / voranbin fcbicken mit achtichen tleinen Nachen. Wie foldes gefcheben / baben fie die Frankofen nicht weit von der Ctatt binder einem Berg/ ber fich in das Meer erftrectet / neben eines Bluf aufgang ergrif. fen. Das Principal Schiff/ dorffe für fich allein das Frankofifch Raubichiff nicht wol angreiffen / fonder hielt die Buff auß big die andern hernach tamen. Bie das Die Frankofen mercteen/daß fich die Beinde faumeten/vnnd noch nicht daran wolten/ baben fie etlich Befchut auff fie abgelaffen mit groffem prafflen/ Das namben Spaniern den SRut/ vnnd underftunden fichnicht guwehren/ fonder mit groffer Schand warffen fie das Safen Danier auff/ vund haben mit groffem getummel nach dem Landt getrachtet. Die in dem andern Chiff nit weit hinden nach folgeten/wie fie getvahr ivurden/daß denen im Principal und Saupt Conff alfo ergangen war / theten fie dergleichen vnnd terten bald wider bmb/ bund wolten der groffen purgier Pillulen nicht erwarten. Die Franto. fen aber welche zum erften etwas erfebrecken tvaren / vund nicht anders meme. ten/ Daum fie muften fich ergeben/ baben Die Dberhandt behalten/ vnnd den Bemben dren Couff abgejaget. Darmit femot fie mit groffen Freuden wider. bmb nach der Ctatt Auana gefahren / vund nach dem fic ben Epamern Dif Drebs noch ein Echaisung/ Doch viel geringer als Die erfie/ aufferlegten/ feindt fie weiter fort gezogen. Bon Dieferzeit an lieffen Die Spanier gants Steinene Bebem vnnd Saufer

ne gelegenheit.

nofen geplans

auffeichten / vund bauweten an dem Port em Beftung mit fehr groffen bereit. chen Ctucken wol verwaret / Darmit fie fich wider den anlauff der Frankofen Der State Muar möchten beschütten vnnd auffenthalten. Esligt aber offtgemelte Ctattin der Infel Cubanicht weit von dem Meer auff einer ebne gegen der Sonnen Auff. gang / gleich als ein groffes Bebemmit Thoren vmd Pforten wol verwaret. mas aber gerings herumb liget fichet alles offen/ vnd ift mit teiner Mawr ver-Manayon Sea, fchloffen/ alfo daß ein ieder darein fan tommen. Bienuhn Die Frankofen vernamen / daß fich die Cvanier mit Diefer Beffung ihres bedunckens trol betten verwaret vund vervaftenet / feind fie in der fill vund heimlich big zu dem : ufe gang Deit Baffers Chioreræ/ welchen feche taufent Edritt von der Statt ge. legen/gefchlichen/vnd von dannen haben fie fich zu Witternacht an das Land begeben / vind nachmale en ierichener weiß darzu mit groffem Lermen vind gefcbren/ ehe der Laganbrach in Die Statt gefallen/ Die Spanier fo fich deft vhr. ploblichen vberfallens nicht betten verfeben/ feind hin und wider auf ihren Bet. then gefprungen/ bud für angft und gittern darbon geflohen/bud ein feder fo aut er tout hat / fich verfeben / vund in die nachfte Balbe verfrochen. Da haben die Brangofen die Infel geplundert und jammerlich verbeeres.

Erfleruna

daner hese?

Das ander Buch.

Erflerung der Historien deß britten Capittels.

Je Insel Mona ligt zwischen der Insel Hispaniola wund der Insel Sant Iohannes de portudiuite, daß ift. S. Joan am Reichen Pfort/ iff steengehen Grad weit won doe Akquinochial tynien gelegen / gegen Mitternacht. Ift nicht fast groß / sigt niderliche hat eine ben kand. Dat im sirct oder im windfreiß sichstausent schrift / das iff siehe Frankossische Weil. Gewohnen sehr weit Griffen / auch nicht viel Indianer darinn. Siehat wiel schwe Fischen fiche Krebs. Sonsten ift noch ein andere Insel dieses Namens. Nemlich auch Mona genandt/aber dieselige ligt part den Brisania.

2. Auana: Diefes ift ein Stattlein/ welches Die Ginwohner der Infel Cuba erbawt has ben/ und mitifres Bolete Ginwofmern befent/ co hat einen Pfort oder Wehrhoffen/am Mittagifchen Viffer berfelben Infelgelegen.



nicder fo gut da haben die rfleruna

Thate

operation of the contract of the many

und witer.

aroffer gelas n / hat der denfelbigen Enlberond agen / vnnd en Nachen. tatt hinder gang crarife

Naubschiff

nach famen.

d noth nitht em prafilen/ zuwchren/ d baben mit ediff nit fincipal vnd n bald wider die Frantso. ders memes / bund ben uden widers pamern de B gren/ feindt

mb Häuser rossen herelis Frantsofen Etarem der mien Auff. ol verwaret. Mawr verankofen vers wolbetten udem! ußs er Ctattae. das Land be. ien vind gelich defiber. Bibren Bet



# Wie die Spanier die Francissen

hmderlistiger weiß/als wolten sie mit ihnen ein Gesprächhal

ten / umbracht baben / und wie fich die Frankofen wider auchnen gerechnet haben/in dem/ daß fie die Infein Cubam, G. Joannis und lamaicam geplundert und verbreret haben.

### Das Vierdte Capitel.



achalten/darnach em frund vor tag fielen fie in die Statt/ beraubte etliche Spas rier/ctliche aber entrunnen ihnen/lieffen in der Amtleut Saufer/der Soffnung/ fic wurden allda ein gute Außbeuth erlangen ift ihnen aber miflungen. Dann dieweil die Spanier offtermals von den Frankofen feind gewikiget worden/tais fie vorthin nicht mehr fchaden erlitten/haben fie ihr befies Sut auff die Borberg

und Menerhöff geflochtet.

Dinder defineil die Frankofen alle Saufer durchfucheten/ end was ihnen gefiethinweg getommen/haben die Spanier zween Befandten außihnen zu der Frankofen Oberften abgefertiget/anderer vrfachen haiben / nur daß fie durch Diefen Schein begerten zuerfundigen/wie fiarct jre Seindt die Frantsofen weren. Deraleichen auch mit inen der Brandtschanung baiben bandelten. Als nun der Frankofen Dberfter nach vielfaltiger underredung und Sandlung fechs taufent Spliet Wighen. Ducaten zu erledigung der von ihnen gefangen Spanniern/begerte/beflagten fie fich hefftig/fic tondten Armut halben das nicht eingehen/vud treffe die vorgefcblagne fumm Belde mehr an/dann fie alle an Leib und But vermochten. Mis ften derhalben diefes alles an die Derren def Raths laffen gelangen/ohn melder wiffen und Billen fie in dem fall nichte tondeen verfprechen und gufagen. Als ihnen foldes von dem Dberften erlaubet war / giengen fie auß der Ctatt/ verhieffen inen darneben ben Erem und Blauben/fic wolten mit einer gewiffen ant fvort deren fie von dem Rathsberren gewertig weren, alebald fich widerumb einstellen. Mach

Bofe bori Da den viin mit auß mien lich i reibe bette willi to lie ders anto man betra fabla rinn vnni fiem zeit a onni deß: licht der h

alle

ten/f ten Di Sanl fen fr Schro und daffi

eigen

Dal

O die C under an/ba Glau balbe

ftectti



he onnd fer Carolo randreich/ andsfriech. dem Orth/ und darine ınnen feind Chiorera liche Spa, Hoffmuna/ en. Dann orden/taß e Borbera

men zu der B fie durch fen weren. ls nun der hs tausent beflagten die vorge hten. SNu nwelcher gen. 211s tatt/ pers offen ant oiderumb

Mach

THIRM

Bihnen ge.

Nachdem aber Ioannes de Ories beneben andern Regenten ber Statt allen Bericht von den Gefandten gnugfam hatte verftanden / auch der Fran-Bofen Angahl onnd Menge / vnnd tvie viel Belote fie begerten / von ihnen gehore vand innen worden/haben fie nicht einerlen Sinn vand Meinung gehabt. Dann der mehrertheil gaben für vind hieltens für rathfam/man jolte fich mit den Frangofen als ihren ergften Beinden / Die nur deß Raubs gelebten / gang vinno gar in feinen Bertrag einlaffen / fondern folte viel mehr die Beifiwanf mit Spieß unnd Stangen/Rraut bund Loth/dann mit Boldt erfettigen/bund auß dem Landt treiben/daß fich forthin ander daran flieffen. Zu dem folte fich nientande darob/daßihrer viel wehren entfeten. Dann man tondte fich leichte lich mit den Pferden/die den Spaniern vberblieben weren/zertretten und auffreiben. Undererieten das widerfpiel/onnd gaben für/es were viel beffer / vnnd hetteweniger Befahr/ dagman die dringende Noth folte betrachten/fich guts willig laffen finden /vind fich der zeit nach richten vind verhalten/dann fich alfo hederlich wagen vund all H ib onnd Gater dem Glack heimfiellen. Wer and ders gefinnet wer / der gebe darmit fein Bauerftendigfeit vand Unfürfichtigfeit antag / damit daßer den feind verächtete. 2Bere derhalbenihr trewer Rath/ man fehrefte noch einmal Gefandten an die Feindt/ihr Gemuth was das Geidt betreffe / beffer vinnd gewisser zu erforschen. Im fall aber daß fie an der vorge. ichlag wie fiede fchlagenen fumma Geldts/garnicht wolten nachlaffen/fo begeren fie doch bie- gegen ben 36 rinnenffnen gung ju thun / vund ju frieden ju ftellen. Daß fie ihr Eramen balten onnd Blauben/wie fie verfprochen / mit gantem Fleif wollen balten. Wann fie um mit diefem beding und vorschlag nicht zu frieden were/tondteman jeder. geit auff ander Spittel vand weg bedacht fein/vand was dann ein feden fur Plus omid gut ansehen warde/zu Gemath fahren. Aber da hat viel mehr gegolten deß mehrertheils freuentliche unnd unbedachte Rede / Dann der andern fürfichtige Bermahnung vnnd gutes bedencken/ welchem fie nicht gefolget / fonder haben fich aller ding jum freitten und tempffen gerüftet/ unnd ihre Leibe eigene Rnecht/welche fie auß Rumidia geführet hatten/ Wehrhafft gemacht. Da fie aber ongefehrlich in die hundere ond funffrig Mann zusammen brach, Stangsten westen/feindt fie ben Nacht und Nebel in die Statt gefallen/ber Soffnung/fie tvol. ben Sponte ten die Frankofen in ihrer besten Rube vberraften / fcbrien mit heller Stimm San làcob, San lacob. Erfchoffen erftlich vier Frankofen/under welchen geive fen war des Oberfien Enchel/bie andern Frangofen aber feinde eilendes vnerfchrocken abihren Betthen gefprungen/jur Behr griffen/onnd fich Mannlich und vinuerjagt gewehret/vnd dermaffen auff Die Spanier fo griffig gefchoffen/ daß fir beß blegern Sagelwetters nicht erwarteten/gaben Berfengelt/ und verftedten fichhin und wider in die Baldt/und in andere Schlupffindel.

Der Oberfie aber under den Frangofen hielt die gange Racht geringe umb die Statt gute Wacht/vind war mitheffigem Born ergrimmet / baf er etliche under feinem Bold ond furnemlich feinen Endel verloren hat / flagt fich felber an/baffer den Spaniern fo wol getrawet / vnnd ihrer gufag vnnd Berheiffung Blauben geben het. Bab Derhalben etlichen feiner Diener Befelch/fie folten als balbeter tag anbreche/alles Bechtvo fie es tonden finden/jufammen fuchen/

(dann

(dann es hatten die Spanier viel Thomen mit Schiffbecht die Schiff darmit aunergiefen in die Statt führen laffen) wund folten allenthalben die Thur/Benfterladen vnnd alles was von Holbwerd gemacht wer/ mit genanntem Bech vbergieben/gewer dareinwerffen und die Gebem auff den Grundt gerfchleiffen/ daß alles dem Boden eben wurde. Sat alfo nicht allein die Saufer verbrennen laffen/fonder hat auch der Rirchen nicht verschonet. Welches ein Spanier von weitem in dem Baldt erfahe/waget fich onnd ritte ju dem Oberfien/fprach ibn Eines Spaniers undertheniglich an/unnd fagte / ob er nicht fein Mutlein gnugfam gefület het/ in verfidrung vnnd gerruttung der gangen Statt/ vnnd bette noch vber das al-

Bünbett.

pud verbrennt.

les das Bottsbauß angeftectet. Darauff gab er im ein folde antivort/die Leut/ faat er/in welchen weder Erew noch Blauben ift/bedurffen teiner Rirchen noch Munnagefdleiffe Bottsbauß. Bulett Da alle Saufer in Der afchen lagen/ließer auch Die Beffung febleiffen/onnd bif auff den Grundt hinweg nemmen. Unnd wie foldes alles vollbracht war/fubrt man die Schiff in Dort / belude fie mit dem Raub den fte auf der Statt aufammen berten getragen/zogen alfo Die Spanier von dannen mit groffem trawren vund Befummernuß. Nach wenig tagen befahe ich auch auf dem Dort alles wie die Frankofen hatten hauß gehalten/vn war ein jamerlicher Unblich/baß fo durch einander zerfidret und zerrüttet mar/und fchier nicht

feben fundte/wo ein jedes Dauß geftanden war.

Sant German Post orn Frannosen a. piandere.

Es liat auch noch ein Statt Sant German genannt in der Infel S. Joans nis/die man auß dem Portu diuite, das iff/reichen Dort/erbawet hat/diefe weil fie am Meer gelegen/baben die Frankofen offermals geplandert/folebes auuer. baten baben die Spanier vor genannte Statt weit von dem Ufer des Meers maefebrlich Die fechstaufent fchrit in ein Waldt verrucket / vermeinten allda ficherer onnd mit geringerer Gefahr zu wohnen. Doch bat fie folches nicht viel geholffen/fonder feindt von den Frankofen in ihrem wilden Reft baldt auface fundschafft worden.

Lam tica die Infel werbeeret.

Nach Diefem haben fie auch eingenommen in der Infel lamaica Die Statt Silvalim oder Seuilliam vngefehrlich ben acht taufent Schritten von dem Mer gelegen. Diefe Infelligt auff die funf und gwantig Belfche Beil meas aegen Orient von der Infel Difoaniola/bund fiebenteben grad von der æquis noctial Ling. Ihr Haupftatt wirdt new Hifpalis genennt/vund ift darinn ein parus Marire. Drobften oder groffes Clofter/in welchem Detrus Martne von Menlandt burdig der erft Abt gewefen/der dren fcone Bucher von den Indianifchen Sachen acfdrieben bat/welches Siftori daniden im andern Theil begriffen wirdt.

Eben zu derfelbigen zeit trug es fich zu/daß ein Richter zu Carthago/ welches von den Franco. ein State vund Serrichafft ift der Landichafft Indien / einen Schiffman / den er omb einer vrfach willen feindt vund aufffetig war / hat laffen mit Ruthen freichen. Diefer alser entrann vund ledigwardt/hat er fich in Sifpanien begeben/ound von dannen in Frandreich/ound gulett / nachdem er funff Schiff an fich bracht/in Indiam gefchiffet/bund in dem Dort der Statt Carthago Die Under auf geworffen/onnd ben die hundert Rriegiftnecht in fleinen Schifflein au Landt geführet/welche ein fund vor tag die Spanier im befien Schlaff ba. ben vberfallen / in die Saufer mit gewalt gebrochen / deren ein theils Sollern

tTem Carthago fen durch Verras mers erobert.

> haben Ofor

ware

dast man

Juvo

bud fie m

Slud

Car

Bofer

Bion

Die &

nem

ben t

Boser Dung

3

felbi

famo

Die E

fie do

tsen b

fie/ce omb

W:1

ten n

das (

forgt

sie te

bent

Edle

burd

**Gefc** 

Rrai

nur t

forth

tomi

Den?

tibne

maren

diffbarmit Ehur/Sentem Bech schleiffen/ erbrennen anter von ivrach ibn efület bet/ ber das als t/die Leut/ cd)en noch c Veftung lebes alles ub den ste n dannen eich auch

S. Zoans diefe weil es auucre s Meers ten allda nicht viel t außaes

ic State

von dem

Beil weas

ein idmer.

bier niche

er æquis arinn cin ndt bur Gachen Dt. welches ian/den Ruthen mien bes f Schiff bago die

diffein

laff ba.

olkern

maren

waren etliche von Rohr geflochten und mit Dattelbaumen Blattern bedecket/ das theten fie mit groffem Tumult und grewlichen getter gefchren. Der Schiff. mann lieff enlendes mit etlichen Frankofen deß Richters Behaufung zu/der ihn zuvorhin mit Ruthen hat laffen zerfchlagen/gibt ihm mit dem Gebel etlich flich/ und läft ihn alda todt ligen / die andern lieffen allenthalben herumb / fahen tvit fie mochten gute Außbeuth bekommen. Aber der mehrertheil Spanier gabe die Flucht/etliche wurden erschlagen vied zum cheil gefangen. Allfo ward die Newe Sarthago/wie fie es nennen/geplundert und verbrennet/ und brachte die Frantofen daruon hundert und funfftig taufent Ducaten vom Rauben unnd Rand Bionen.

Buuor aber und hernach / als diefe Plunderung geschehen / umbschiffeten grangosin thu t Die Frantsofen dieselbige gante Refier und Belegenheit/ bif an die Dreh/ die fie mir Rauben uns nennen S. Marcha und Capitis- Veli, und theten daselbit herumber mit Rau- fchaben, ben bund Plundern viel Schadens. Diffen nuhn auff difmal von der Fran-Bofen Thaten gnug gefagt/wil ferner von anderm was fich hat zugetragen SPelbung thun.

Buder zeit als in der Infel Cubagua, der Parlen Sang (das ifi wie fie die felbiaen auß den Dacien Mufchein nemmen und fambien) im fet wanch gieng/ tame ein Frankofisch Schiff daher gefahren, vingefehr alda zulanden. Wie das Spanierliftse. die Spanier erfahen bund tenneten/rufteten fie alebald given Schifftein gu wie fen. fie daselbst gebreuchlich mit fünfftig wolgewapneter Indianischen Bogenschie Ben beladen. Die schieden fie dem Frankofischen Schiff entgegen/ vberredeten fie/co weren eitel Pædicones, daß ift/Anaben febender/vud wann fie fie nit bald ombbrechten/wurden fie zu Land herauß fallen/ vnnd mit ihnen / gleich als mit Bibern schandelicher weiß handlen vund ombgehn. Die Indianer mem ten nicht anders/dann es weren folche Leuth / arbeiteten hefftig / fo lang bif fie das Schiff erreichten. Die Frankofen hatten auff fie keinen bofen Argwon/beforgten fich nicht deß geringfien/befaben die Nacketen Leuth gar wol/ gedachten fie temen derhalben zu ihnen/ daß fie luft hetten fie zu f. hen/oder der Dai len hale ben mit ihnen zuhandlen/ wie sie aber neber hin zu ruckten/ fiengen sie an für die Edle Parlen vergiffte Pfeil under die Frankosen zuschiessen/ deren sie etlich durchschoffen und verwundeten. Die Frankofen so baldt sie merchten/daßibre Befellen gifftige Schuß empfangen hatten ( bann von Safft beß gifftigen Rrauts/damit fie die Spits an den Pfeilen beschmierten wusten fie nichts harten nur der Darlen gute erfahrung) terten fie wider omb ohn allen verzug/ ift auch forthinkein Frankofisch Schiffmehr (fo viel mir bewust) an diesen Dreh ans tommen. Alfo feinde die Spanier/mit foldem liftigen und geschwinden Rand den Frankofen entgangen und auß den Handen entwichen.

# Erflerung der Kistorien dest vierten Cavittels.

1. Sant lacobus, Ift die furmembfte Statt fo die Spannier inn der Infel Cuba erbamt haben/ alda hat es ein Bijchofflichenfeß. Ift auch berumbt deft gang ficheren/ und fehr fillen Wfort bafelbiten.

2. Die Infet lamaica ligt nach Auffgang der Sonnen vber der Infel Hispaniola funff und gwannig Frangofische Weil. Bon der AEquinoctial synten aber fiebengeben grad. Die

THEN

# Historivon der newen Welt/

Die Banpiftat barinnen beift nem Ciuilien, fieift feb - 5 ruf m be/ von wearn ver groffen 216 8. p Jafe bften/ inn melcher Petrus Marryr von Mepland der erft Abe gemefen ift / vind ift eben der jenige/welcher drepffig Ducher von der newen Wele gefehrieben und in eruck hat taffen außgeben.



# Von den Sitten vnnd Sandihie-

rung oder Rauffmanschafft der Sarthaginenser end S. Marthenfer. Beem wie die Spanier die Smaragden vund Goldt voniffnen bringen/ ond gur Danckfagung fie befriegen/ piandern/ bund terbeighe auft foren machine

Das Fünffie Capitel.



Eneilfften Monat nach meiner Ankunfft in die Infelsofvaniolam fuhr ich von der groffen Ctart S. Dominici in einem Ediff/welches inn der Indias ner Landtschafft fegelte/vnnd am fechsten tag nach dem wir waren außgefahren/thet fich herfur das Conege. birg/fo fie S. Marthe Berguennen/welches einSfeet. hafen ift der fiofict an das Stittellandt der nicht ferri von den hoben Bergen/ welche immerzu fchnee haben/

Carthadoln 310 bien woher fie ben Manten ha

vnangefeben baßein flettige soit dafelbftift/ vnd furt darnach landeten wir an ben der Statt Sarthago/ welcher fie derhalben diefen Namen geben / daß fie gleicherweiß wiedie neuwe Carthago / inn Sifpanien vor dem Eingang deß Sabre ein Infelhatt / welche acht taufent Cebritt lang ift / vnnd dren taufent breit. Und als erftlich die Spanier diefen Drib befuchet haben / ift fie von lau. ter Fifdern bewohnet gewesen / jent aber fan man faum ertennen waein Fifcberhattlin gestanden ift. Welches teinen fol wunder nemen/dieweil in andern Statten/ fo die Spanier zu Baffer vnnd Landt durchftreifft haben/tein Suff. fapffen mehr von den armen Indianern zu fparen noch zufinden feindt / dann fie haben fich niemals in der Spanier Freundtschaffe begeben / von tvegen ihrer greulichen Buteren/ Die fie gegen ihnen gebraucht haben.

Bas die Fruchte/ Fifth/ vund andere nothwendige Spelf ju vnderhaltung Def Leibe/ belanget/ haben fie deffelben ein gute noturfft.

Die

THUM

2

3n 5 dani

Ben 28.0 web aber fond ten/ bant

fer/o wach

acit be einar

Gold mebr

nothe

Dasg

Wien

bnd a

gen. Gelt i

masa

willid

Indie

er mit

batten

heb/w

ibnen |

lien S

lier for

tochen

wachfe

filten S

fie farb

dere di

Db sie

verwu

Scher

vielien

Rauffn

dert fid

ratoffen 20k onnd ift chen uct bas



nfunfft en Start er Indias nach dem Ed)neae. in Meer. icht ferrn e baben/ n wir an

/ daß fie ang deß n taufent von lau. aein Fi andern ein Suß. t/dann ien ibrer

baltung

Die

THILL

Die Scham behencken fie mit einem Fartuch von Bammwollen geweben. In Kriegfleuffen laffen fich die Beiber eben fo wol ale die Manner gebrauche/ Dann man find geschrieben/ das im fahr 1509. als Martinus Uncisus wider die Benuenfer frieget/ein Weibebild/ welche 20. fahr alt was/mit ihrer eigen Sand 28. Shriften hab ombgebracht. Siebrauchen im Rrieg/fich wider den Beind gu wehren/ vergiffee Pfeil. Bas fie von Femden fangen/freffen fie alles/befonder Indianer port aber die Spanier zerhacken fie zu kleinen Stucklein/ vund wann esthuen fo gut lichtzen gegit. tondte werben freffen fie alle Spanier. Wann fic em mal em groffes Seft hal ben Chand ten/gieren und fchmucken fie den gangen Leib mit guldenen Spangen und Armbanden/ und henefen an alle Glieder Darlen und Commaragden.

3hrefürnembfie Gewerh und Kauffmanschaftt femd Fisch/ Gally und Pfef. Catthagimenter fer/das führen fie an folde Drth darinnen dere 20dar feine zu finden ift/ vind wachflen ein Baar vinb die ander. Da es noch wol vinb fie finnte/ vind gute gett benihnen war/fiengen fie eine Bewerbichaffe an/omid Sondifieren under einander / mit schonen edlen Früchten / Bammwollen / Federn / Befehmeid / Gold/mancherlen Darlen/ Schmaragden/ Leibeignen Sinchien/ und andere mehr guter Baar/fo infrem Land zu finden/gaben einander was eim fed: n von nothen was ohn allen Beig und kargheit. Bibmir (fanten fie) das fo mil ich dir Das geben. Es ift auch benihnen nichte inn fo groffem 2Berth als Ef en Speift. Biewol der mehrertheil Diefer Boltter heutige tage beffeig auff Gelt vind But/ und auffzeitliche Buter trachtet/ welches fie ailem von den Shriften haben gefo. gen. Bedoch werden noch viel under ihnen gefunden/ Die folche Neichthumb/ Gelt und But gar für nicht halten/ noch achten. Das aber manniglich wiffe in was groffer verachtung aller Reichthumb ben den Indianischen Boletern fene/ will ich folches auf def Johannis Lerif Siftorn von feiner Chiffarth in das Pleiv Indien hie furglich erzihlen/ welcher under andern febreibt/ in dem Befprach fo er mit einem Indianer auf Brafilia (mit denen die Frankofen ein Bundenuß hatten) gehalten/welcher alfo guihm fagt: Es verwundern fich die unfern bochheb/ wann fie die Frankofen und andere Boleter fo von ferren Landefebafften gu ihnen schen fahren/ und mit fo groffer Stube und Arbeit ihre Schiffmit Brefi. lien Solk beladen? Darnach fragt er/warumb doch die Frankofen und Saftis lier fo weit nach Sools führen/ ob feins benihnen wüchfe / daß fie darben fondten tochen? Darauffantwortetich/ daßzwar viel und oberfluffig Solis ben ihnen wachfe/aber nicht foldes gefit lechts und arth wie diefes/ Burnemblich def Bres filien Solt/ welches fie nicht pflegen zunerbrennen/ wie er darfür hielte/ fender fie farben darmit/ wie fie dann auch ihre Baumwolle gewand/ Fadern und ans dere ding mehr/ darmit anstreichen und farben. Sierauff gaber zur antwort/ Db fie dann alfo gar viel muften haben ? Da fu, ich (Damit er fich befto hober verwundert) daß ben vne ein Raufimann mehr Roth Euch/ vnd Meffer/fampt Scheren und Spigel besäffe (dann folch ding seind ihnen wol betannt) weder fo vieljemals inn diefe Landschaffe weren geführet worden / vnnd fauffee derfelbig Rauffmann alles Brefilienholig auff/fo dahin geführt wurde. Darab verwuns bere fich der Indianer hefftig/ und fagt / 3ch erzehlet ihm feligame und unglaube

liche dina/ bund fragt biemit/ ob folder Reicher Rauffmann/ von dem ich fagt/ auch flerblich were? Demaab ich zur antivort/ Er were eben fo wol flerblich gleich wie ein ander Mensch. Da fragt er weiters / Wer dann nach feinem Abicheide fein groffe Reichthumb befaffe ? Cagtich/ feine Rinder / vud wann er teine bat / fo erbtenifin feine Bruder / Schweftern vnnd nediften Blute. freund. Bie ich ibm foldes baterzehlet/ fienger oberlaut an gufdrenen onnd Indianer einfallachen und faat/ Dibr Mayr (alto nennen fie die Frankofen) femd alle Harren/ Dafifr alfo mit groffer Leibegefahr em fo ferren weg zu Waffer omid Land euch bemührt und wagent/damit ihr euwern Rindern und Blutsuerwandten große Reichthumb fuchent vund gufammen lefent. Bertratventibr nicht/ dag chen Indianerachien Das Erdereichavelches euch ernehrt hat/moge einere Rinder vind Rachfomling Ferns gol ) snod) auch ernehren und erhalten? Ceitenmalwir auch Kinder und Blutofreundt baben die wir von bergen lieben famlen wir ihnen tod fem Reichthumb gujam. men/fonder hoffen vund vertrauwen fteiff vund gewiftich/ bak eben das Erbe. reich fo vns vad vnfere Vorfahren bifher baterbalten/ werde ihnen auch Rab-

rung geben und ernehren. Sierauß teichtlich abzunemmen iff/ wie gar fur nicht und gering fie die zeitlichen Güter achten und halten.

Ichmuß bienoch ein Sifiori erzehlen/ welche mir auff einzeit ale ich barinn wanderet/ ifi begegenet. Als mich enn malbefftig bungeret/ vind ohngefebr in eines Indianers Sauf fame, und forfcher ob er fem Sanen feni hette/ gaber ju antwort / fa er bette fent/ vand frager mich was ich ibm Dasgegen wolte geben. Diefemreichet ich em Gilberne Mints oder Dienung dar, venfeiligen nam ce mir auß der Sand / vind fragt was ich mit dem Sanen welte thim. Darquff aabich jur antwort/ich wolte ihn effen. Da fabe mich der Indianer ernfihafftig an/ bund nam den Pfeimina zwischen die Ban/ gleich als wann er ibn effen und verfcblucken wolte. Bleich darauff fienger an ved fagt/Lieber Chrift/wann du wilt daßich dir etwas verfauffe das du effeft, fo gib mir etwas dargege drich auch effen fan/ dan de dumir bie baft gegeben ift nirgent zu nut noch gut zu Menfchli. cher Nahrung. Wann du aber folches nich ihm wilt fo gib mir meinen Sanen twiderumb/ daßich ihn felbs effe. Auff folche weiß unnd weg ward ich von dem Indianer betrogen und verachtet/muft derhalben lahr auß diesem Sauf geben/ bund mich zu einem andern verfügen/ Da bab ich ein Sanen vmb das Beltfenl acfunten.

Es lauft zwischen dem newen Carthago unnd Sant Marthan ein groffer bund firenger Bluff welcher mit groffem ungefrume inn das Meer fellt/dafelbit moden Binters zeit wann es falt ift/Die Schiff leichtlich anlanden und füß Baf fer auffdem Landt holen. In diefem Bluß ift Bonzallus Kimenezein Doctor/ Def Petri Lugi/ Derfelbigen Prouint Landtvogdes Oberfier Leutenampt/mit funff und viernig Spaniern/als er nach groffem Reichthumb firebet/gefahren/ bund als er an den Grengen def Siuf/ nach herumb fubre/fabe er daß die Eine wohner Schmaragd und Edelg fiein an den Ohrläpplein trugen/ vund wieer vonihnen berichtet ward/wo fie diefelbigen funden/fant er ibm fur/ daßer nicht wolte guruck weichen/fo lang und fo fern bif er guben Bruben und Erdtreich la. me/ da folche Edelgeffein vand Reichthunb gegraben wurden. Da fie nuhn

ctlicb

ugtett.

Gylbere.

fold ione Dai felbig ca, b hatil t. mi Gun febar renv bud gethe gen/s weret Esla feiner den/t fabld ragd beren nid)te bengi Edela Ga!B

etlic

febr

Den

mit

bete

Gd

lich

mit

Od

Edela the Ne an/die langer Rriege aum 3 lentha Wieer

M

mit fei

ber we

100010

ol Acrblich iach feinem vue wann ien Blutes cencu pund le Marren/ Land cuch dten aroffe / daßeben chfomling usfremite mbaulam. Das Erte uch Nab. ir für nicht

em ich faat/

ngefehrin gaberzu ite acben. en nam ce Darauff núbafftig effenond svann bu

ich barinn

daid auch Menfebli. enSanen von dem uß achen/ Gelt fent

in areffer t/daselbst füß Waf. Doctor/ mpt/mit efahren/ die Eine nt wicer Bernich**t** treich fafienubn ctlich

1111111

etlich Landtschafften und Prouingen durchftreifften/ fein befie enbelich febr Reichen und Machtigen Romgfeben tommen/mit ten Bagott. 1, von Demfelbigen hat der Doctor ein vngalbar vnnd groffe fununa Bolos/ jum theil mit schmeichelhafften und suffen worten/zum theil mit gewalt abgeschreckt unnd befommen: ihn darnebengefeagt/ vund von ihm begert guwiffen/ tvo fie die Schmaragd und andere Edelgestein nemen. Dierauß hat der Bagotta leichte lich der Chriften ungiemlichen Gent und Belthunger gemerche/ und Damit er fie mit glimpff vund fug auß feiner Serifchafft brachte/ fagt er es wurden folche Schmarago in Dem Chal Tunia genannt / gegraben. Go balo Der Doctor foldbes vom Bagotta berichet/ift er ohn verzug mit feinen Rriegeknechten fortge jogen/vimo cili.b Berg vberftigen vind erobert/ im welchen die Indianer den Daß mhielten/ vund in furgen tagen in das Chal Teffucam tommen. Buders schigen Prouing vand Landschaffewasen Rouigscher/ berheiß Simandora, Diefer als er fahe Daft die Spanier fill vnad ohn einigen Schaden ( Dann es hat ihnen der Doctor hochlich verbotten/daß teiner einem Einivohner eiwas folt. mit gewalt nemmen / oder schadenthun / damit fie ben diefen Bolefern ein Bunft vimd geneigten willen / oder ein gute Lob fchopffeten) durch fem Landt fchafften reifeten/ hat er fic fremvillig/ und ohn einigen widerftand laffen paffies ren und durchziehen/ ihnen darneben auch alle Chr umd Renerents bewiefen/ ond fie freundlich und gialich auffgenommen/ihnen Speif und Nahrung mitgetheileit / fo viel ihm muglig gewefen. Diefen fragt der Doctor vor allen dins gen/ wo doch die Bruben und Berg der Edelgeffein und Schmarage zu finden weren. Daführet ihn der Rönigische gant freundtlich zu demfelbigen Dreth. Es lag ohngefehr der Orthauff die funff und zwentzig taufent Sibrite weit von feiner Landifchafft/ was ein hoher Bubel/ ein heißgrundiger unnd durrer Bos Den/ Da weder Laub noch Braf noch ein einiger Bawm wachfet. Dafelft befahlch er feinen Underthanen/ daß fie ein groffe fuma Edelgeftein und Schma. ragd graben/diefelbige fichencket und verehret er dem Doctor/mit fampt viel aus beren Reichthamb und Gold dann er achtet die Edelgeffein und Goldt gar für Indianet achten nichts/vud hielte ein körnle Galk viel häher vud werther weder alles Gold/vud Bas Gold vand ben ganten B.rgmit Schmaragd. Er jagt auch/es wehre das Golt wind die ginger weber Edelgefiem nirgentzunung/ weder allein für den Schein vnnd Bier/ aber bas

Salt mußte man haben/ vnd tondte man ohn daffelbig nicht geleben. Mit Diefen berlichen vnnd Reichen Baben oder Befchencken ift der Doctor mit feinen Ruechten widerumb gehn Sant Marthan tommen/ auch hin vnnd ber weit auf gespreitet die Newen erfundenen Prouingen, welche an Goldt und Edelgeftein ober die maffen Reich und oberfluffig were. Biedle Spanier fole the Newe zeitung vernommen/fame fie alle ein groffer begierd vne Belthunger an/ diefelbige zu befehen/ vnnd furnemblich hette Detrus Lugus ein groffen verlangen darnach/ ruftet fich derhalben in Eurher zeit fehr gewaltig mit Waaffen/ Rriegeruftung / Schiffen / Pferdten / vnnd andern nothwendigen dingen jum Bug. Bund dieweil er wenig Rriegsvolck benfhm hatte/ bewarb er fich als lembalben omb new Kriegfvolet/ond legt den Mufterplat gen New Carthago. Wie er nuhn das Rriegobeer nach feinem wolgefallen hatte angefiellt vnnd tool

Judianer erge

Den fich.

geftaffiert/ift er mit demfelbigen forth gerudt/ vand an die Grente def Ronlas Bargotte Landschafft tommen. Wie der Bagotta/ond die anflossende Boider Der Christen zutunfft und Kriegemacht haben vernommen/ vnnd von ihren lafiern vond grewlicher Enrannen/ fo sie allentbalben begangen / baben gehort / feind fie einhellig zu rath worden/ und benihnen beschloffen/ die Chriften mit gewalt und Baafen abzutreiben / und ihr Frenheit zuerretten. Da es aber zu einem offentlichen Streite und Beldeschlacht ift gerathen/ feindt die Indianer in allen Streiten und Scharmanten unden gelegen/und von ben Svaniern vberwunden worden. Derhalben als taglich viel auß den Indianern erschlagen wur den onnd auff dem Plat blieben/ alfo daß fiche ließ anfehen/ wann fie fich nicht bald ergeben/wurdihr gant Weschlecht vnnd Bold von den Spaniern auf gerottet werden / fürnemblich dieweil den Spaniern von Caribago unid Sant Marha new vund frisch Voldzugeschieft ward/ Derowegen verzweite felten fie endtlich am Sieg / vund legten die Baaffen von fich barben vuberthenia omb Ginad ond ein Brieden/ ergaben fich biermit mit Leib und Gint getf Gnad vnnd Ungnad. Aufffolche weiß vnnd torg haben die Granier die fernembfien Landichafften und Prouingen diefer Begent under ihren Gewalt ...

Bie nun Petrus Lugus der Indianer verzägt Gemüth von Hafenherk in et lichen geringen Scharmützlen vond Streiten hat erfündiget / zoge er mit dem Rriegsheer ichnell forth/ervbert viel Landschaften/ vond iva er hin kame, verherzget er alles elendiglich mit Fetve/ Schwert/Binvergiessen/Rauben vond fiehe len/ vond kane letzlich widerumb mit großem Raub von Gold vond Edelgesten gen S. Martham. Diese Landschafft in von den Spaniern das New Rönigsreich Granata genannt ivorden. Aber Georgius Robledus ein Oberster des Rriegsvolchs (welcher zum ersten Einwohner dahin gesetzt und gepflanizet) hat sie Sarth-go genennt/ dieweilscher alle die ihenigen so sich zum ersten dahin gesetzt haben, und ihr Wohnung da gemacht/ auß der newen Statt Karthago in Spanien bürtig seind gewesen/vond ihren vrsprung daher genommen. Sie haben an diesem Orth vber die massen / vond weret solches genommen. Sie haben an diesem Orth vber die massen / vond weret solches genom noch heutigs tags.

## Erflerung der Sistorien deß fünfften Sapucto.

r. Der Mehrhaffen ober Plore Sant Marthæ, andem Juffeften ober Mittelland inn mew Indien gelegen/erstrecht sich nur eilff gradus von der AEquino Gial linien/ gegen Mitters nacht. Er ligt under einem Gebira/welches ober die maffen hoch ist. Es ift sich auch febr zu verwundern/ daß in so einem heisen Land/ so ein gar füles/ dund tes und groffes Schwes gebirg zufinden ist. Wenn die Schiff auff dem hohen Meet find/ so werden sie zum aller ers ften derselbigen Schnecherginnen/ vand vernehmen daß sie dazu Land anfahren mogen.

benbrir von der die neig in diefe lumbu ben. I Spani Pfores nenfer ibnen v

ier, foti fen/gef Diftori

auch im weit sche liebliche anische Neuw

gabr füi

welchre (Hefprec fere Tup freund fi nen Lan damit fi felbigen. fachen fo bedeutei Portugi au brenn rem Ean beit bas nen/ for billich vni muffet if man find Spiegel ichmufte ein folche Den wird beit boch Rauffm er / antw (wie den anafana alfofrag

ftubet/fe

Bruder /

January.

f Rontge
e Volder

apprenta
n gehört/
en mit geabergueiidianer in
iern obevigen winifich nickt
iern aufiago vand
vergweifen vanderEntauff

perfe in else mu dent es verbers mud fleis delgeftem v Adnigs erfier dels niget) hat dahin gestibago in

Cie has

maraad

ige tage.

r biefer

coult aco

elland inn n Mitters hauch fehr 3 Ect hees maller ers igen.

Es

THILL

- 2. Esleft fich anlehen als wenn unfer Autor, ju inde diefes Capitels eine andere Prfach berbringe/woher jnen der Nam Carthaginenser komme/aber es ist ju wiffen/ baß er allhir rede von der gannen refir des Mehrhaftens / ober berfelbigen gannen Grengen: welche gierch wie die newe State Carthago in Dispanien/ auch ein Infel gegen ihr ober getegen hat / vind also in diesem fall mie aegenwertigem Orth in Indien juuergleichen ist: Daher den entweder Columbusoder die Spanier/ wel. Interfen dahin fommen sind, diesen Ortalsoineitufte haben. Juvor aber hat er geredet allem von der Statt / welcht die Mitgere von Carthagine inn Spanien haben in die newe Prousing Granatam gebawt/ vind vierpigtausens schriet von dem Spanien Matthæligt. Ferner in neunen die Wilden die Inselt/ welche gegen dem Carthaginenser Phorevberligt/ Codego/ gleich wie die Carthaginenser inn Spanien die Inselt gegen inn ber Scombriam heisen. Dieruon besche und lese die Dissorien Titi Laui im seche und zwanzigsten Buch.
- 3. Im Jahr taufent fünffhundert vnnd eilff/ale Martinus Ancifus mider die Zenuenfer. fo in derfelbigen grennen wohnen/frigete/hat er ein Indiamerin/foctwan 20. jahr alt geweifen/gefangen/welche 29. Christen mit eigner Dand erfehlagen hatte. Dieruon ließ die general
  Difforien die Gomatie im andern Buch.
- 4. Durch benfelbigen grennenftrich bes Juffesten lands/darinnen new Carthago ligt/ auch im selbigen gannen newen Ronigreich / hates sehr viel langen Indianischen Pfesser so weit scherffer und fidreter ift als der auß Drient zu und bracht wird: der Geruch ift auch viel lieblicher und reucht mehr nach speceren als das Axi oder Capsicum, das ift der gemeine Indianische Pfesser. Derusn liese Nicolaum Monardum in seinem Buch von den Simplicien inn Reuw Indien.
- Damit man flerlich abnehmee wie bie Indianer das zeitlich Gut und Reichthumb fo gahr fur nichte achten/ fo wil ich auß ineines auten Deren vnnd freundes loannis Lerij Buch/ welches er ohn lengft/ von feiner Reiß in die Newe Bele/ hat laffen außgeben/ bieger festen das (Befprech/ foer mit einem Bilben in Brafilia gehalten bat. Co verwundern fich (fprichter) vue fere Tupin Imbæ, (Diefe find Boteterin Brafilia, foder Frangofen Bundtegenoffen vund gute freund find) nichtwenig/ wenn fie die Frangofen vnnd andere frembbe fo gar von weiten fers nen Landen feben zu ihnen fommen/auch fo groß mube vnnd gefahr auff fich laden/ nur allein Damit fie ibre Gebiff miedem Arabut, Dasift mit Præfilien, ober Demfelbigen roten Dolp fo im felbigen Land mathfet/ beladen/ vind co vber Deer miderumb nach Sauf fubren. Deren vefachen halben hat mich auff ein zeit ein betagter alter Dann aufi ben Bilben zurede gefiellt: was bedeute Doch/ fpracher ju mir/licher Mair, Daßifr Mair und Peros, das iftibr Grangofen unnd Portuglefer/fo ferm und weit ine Soln fahret/ Dber wachft etwann ben cuch fein Soln/baf ibe ju brennen habe: Darauff antwortetichibm/jafreplich fage tch/ wachit Doly vollauff in vnfe rem Land/ vnnd mie groffer meng/ aber co find nicht der art Bdume/ wie die emrigen/ ic fonders Beit das Drafilien Doln/ welches unfere leut nicht barumb von euch abholen/baf fices erbrend nen / fondern daß fie darmie ferben / gleich wie ihr auch emere Baumwollene Bender / Beddets baich und Dergleichen fachen Darmit gubereitet wit fchon ferbet/bie fieler mir in dierede vit fprach/ muffet ihr den darzu fo viel brauchen/ barauff fagte ich/ ja freilich fo viel und noch wol mehr/den man findet ben one einen einzigen Rauffmann/welcher mehr rotes Zuche/ Deffer/ Scheren/ Spiegel unnd dergleichen Bahren hat/als jemale zu euchin diefe Lande find geführer worden/ ich mufte ihm aber von Bahren fagen/ Die ihm befand waren/ vnnd derhalben fagt ich/ daß wol ein folcher Rauffmann allein all Das Prefilien Dols aufflauffet fo viel immer von euch abgelas ben wird. Achlieber Mair, fprachder Bild/ vnnd folte bem alfo fein/ Def muft ich mich in mare heit boch verwundern / befann fich furnauff meine wort/ fragt mieb ferner alfo / Derfelbig Rauffmann ber foreich ift/wie du fagit/flirbeer den auch wie ander Leuth? Ja in alle meg firbe er / antwortich/ vnnder muß eben fo wol bran / als andere auch / Darauff hielt er ferner an (wie den der Bilden brauch ift/ daß fie einem ding fleiffig nach finnen/ vand fich nicht von Des angfangene rede laffen abführen/ fondern diefelbige feinbefcheidentlich binauf jum ende führen) alfo fragte mich auch Diefer weiter: wer erbe ben folch groß But/wenn berfelbige reiche Dann ftirbet/ feine Rinder/ fagt ich/ fo fern er beren hat/im fall er aber ohn Erben mere/ fo gehoren feine Bruder / Schwester / vnnd nechsten vermandten dargu. Bleich nuhn aufgerebet hatte / jwar? foricht mein guter alter Rempffer unverholen auf diefen beinen gefchebenen reben / fan ich

#### Histori von der neiven Welt/

leichtlich so viel schliesten/daßifer Mair, das ift ihr Franzolen miller recht' eroffe Narrin seinz Denn was noth treibteuch darzu/ daßiferuch so groffe muhe auff den Dalfi ladit / eine fo weite und sorglichereise voor das wilde Meer zuthun/ darauff ihr so manches unglief und gefahr/ wie ir selbsten befennet/ wenn für zu uns antommee/mulferaußsehen/ und nichts andere dardurch erfaltet, als daßifer eweren Kindern deber euwern verwandten/ nach ewerem todt Gelt vannd Guidelen alle vorem todt Gelt vannd Guidelen Geneter. Bertraweishe nicht dem Erdreich/ welches euch bifiche ernehret und erhalten hat/daß es auch die ewerigen nach euch auch ernehren und erhalten fonne / Wir was haben eben so wol Kinder und Berwandten/ und wie du selbsten sieselt so so alle von Berbenlieb/weil wir aber das vertrauwen haben/ daß nach unsermenddas Land/ welches uns unfere Nahrung gie

bet/auch fle er niebren werde/ fogeben wir uns alfo jufeiden/ und forgen weiter nicht für fle. Diß fen nuhn biß daher auß deß Lerij Hiftorien

furblich angezogen.



Wic

itter

ba ma

wider .

brennt groffer olami leidthid lenthal ther lan then M ftere dia angeth Walde fie fich! Hange hienger

hunger Die schaffe

babt, v

Narren fein: eme fo weite gefahr/wie Barburch cra elt vand But alten hat/bak neben fo mot lieb/ weil wir Nahrung gie ter nicht



# Wie ettlich Teutschen der Spa-

mer Exempel und Sitten sepen nachgefolget / und die India ner auch auff mantherlen weg geplaget. Durch deren Schmachheit die Indige ner feind vervefachet worden von ihnen abzufallen/ und inen felbe ben Todt angethan. Biem von der Balcthumer Bottsdienft Ceremonien/ Baffen ond Sitten.

Das Gedfie Capitel.



Le der Welfarer der Augspurgische Rauff leuthen Ambaffitorn und Landvogt in der Landtschaffe Balentiola von den groffen Reichtumb horeten/ welche die Spanier in dem eufferften Indien eroberten/ mache ten fie fich auff mitihrem Rriegfvold /jogen durch raus che Birgonnd Thaler biff zu dem Gebirg ben S. Marthan, von dannen feind fie von den Indianern/ welche den Wegivuften/ in die Landtschafftgeführt worden/

Da man viel Edelgeftein und Schmaragd grabet. Dafelbft haben fie bin unnd Teutfen balten. wider alle auftoffende Landschafften vnnd Bolder durchstreifft/ geraubt/ ge fichvonfrennblich brennt/pud qu toot gefch'agen wasihnen zuhanden fommen / vind lettlich mit anein. groffem Raub von Boldt und Schmaragd wider infhr Landtschafft Valentis olam fommer. Da aber Die armfelige Indianer fahen / daß fietaglich mit bus leidtuchen Schmachheiten und Deinigungen angefochten und geplagt/ und als lenthalben von fremboen Bolefern undergetruckt wurden/ feind fie endtlich fol Indianerthun ther langwirigen Marter und Schmachheiten vrdrußig worden/den Chrifili inn ein female eben Hamen offentlich verflächet vnnd geschmähet / vund sammenthaffe in fin ftere Dicte 2Bald geloffen/ihnen Dafelbit einihamerlichen und fehrocklichen Tode angethan. Dann es verfamleten fich Mann vnud Beib hauffechtig inn den Walben vnnd hencften fich an die Baum/ welche aber teine firiet hatten barari fie fich heneteen/halffeine der andern/ und heneten fich mit den Bopffen unnd Saar an die Bawm/ flieffen den Corper darnach darvon/ daffie alfo ledig biengen Da fie dann ein idmerlich und elendiglich gefehren und geheul haben gehabt, und mit folch im Betergefehren Symmel und Erden erfallet, bif fie endtlich bungers an den Bawmen geftorben.

Dieweil wir im vorgehenden Sapitel melbung gethan haben bon ber Land. fchafft Vallis Tunia, wollen wir hie etwas von ihren Sitten und Bebrduchen

anscis

Wic

Dallethunder Bit anzeigen. Erfilich ift zu wissen daß die Eintvohner der Landschaffe Vallis Tue tes pno Religion. nix/ ond der anfioffenden Orther/ die Sonnen gleich als den fürnembften Abe gott anbetten/ Die fie alfo boch verchren / Daß fie wider die Connen nicht feben. Defgleichen thun fie auch dem Mon Gottliche Ehr und Reuerenh an. In den Rriegen und Bugen brauchen fie für Seldtzeichen und Sahnlein etlicher fürnemmer Manner/ die fich in Rriegen Mannlich vnnd Ritterlich haben gehalten/ Bebein/welche fie an lange Robr beneten/ Damit fie die andern zur Mannhaffe tiateit pund Besiandigteit anreißen/ daß fie den Feind herthafftig angreiffen. Thre Baaffen vnnd Dfeil feind auß Dattelbaumen Aeft gemacht vnnd Die Schwerdter von fritigen Steinen. Ihre Konig begraben fie gant ehrlich pund berilich/ legen ihnen guldene Salfband an/ die mit Voelgeftein vnnd Edma ragd verfett feind/ deren Graber die Spanier viel auffgebrochen / vertrufiet / und die Bebein verworffen/ damit fie nur Gelt und Gold ereberten. Ber tem

obgemelten (fihe im vorgehenden Capitel)groffen Tluf webnen die Einwohner Caribes, welchefederzeit (gleich wie auch die Gant Marthenfer) Diefe Lande

schaffe befessen baben. Es seind vorzeiten eigentlich die Caribes genennt worden

Diefe Bolder fo Die Infel Dominicam, Boriquenam, Matitinum, Cibu-

cheiram (jegund Sant Crucis) haben befeffen/ vund offtermals mit ihren flet-

nen Schifflein/ fo auß einem Solts gemacht (von ihnen Canoas geneunt) in Die

Infel Sufpaniolam gefahren/ vud ohn underlaß mit ihnen gefrieget. Eshalten

etliche darfur daß die Caribes hren orfprung haben auf Caribana, nicht ferm bon Dem Brabenfifchen Meerhaffen/ fo von Auffganggegen Derdentan das Mittellandifch Indien froffer. Ciewerden aber auff Indiamfebe Cprage Ca-

Waaffen.

Megrabung.

miegebrauch.

Cames voller. Tibes genennt/ welches fo viel heift als Syannliche unnd fune Selden. Daber werden heutigs tags alle Boleter fo veraiffte Dfeil und Boaen führen/ Caribes genennt/in Den Mittellandigen Indien. Benden Brafillenfern aber werden die Driefter und Weiffager Caribes genennt. Sie fehmieren ihre Dfeil mit Gifft/ welches von vergiffren Rreutern gubereitet wird / und haben por Der Svanier zufunfft alle zeit mit dem Bagotta ftrenge vnnd langwirige Rrieg geführet. Siefeind mannlich/frech/ vnd raachgierig/führen ihren Abgott Chis appam mit ihnen in Rrieg ale ein Scheidman oder wurarteifchen Sichter deft Gicas/von Dem alle Billichteit wol betrachtet werde. Chfie aber in den Rried giehen/ werffen fie zuvorhin das Loß under ihnen/welchen fie dem Abgott auffopffern/oder nemmen einen von der gefangenen Beiber Rindern / oder fonft ein Befanguen/ und opffern denfelbigen dem Abgeet zu ehren/damit fie ibn verfanen/ auff daß er inen Bluck und Sieg wider ihre Beind verleibe. Sie befirei chen deß Abgotts Bildenußmit deß auffgeopfferten Menfchen Blut oberal wol/ und effen fie das Bleifch under einander mit groffer Frolodung unnd frem Den.

> Bann fie im Rrieg ben Sieg erlangen/ ond widerumb beim au Bauf fom. men/fingen und fpringen fie mit groffen fretoden/ zechen bif fie alle voll und doll werden / vimd befprengen def Abgotte Bildtuuf mitibrer gefangenen Seind Blut: Bann fie aber unden liegen und oberwunden werden/ giehen fie tram. riglich und dematig heim/und verfonen den Abgoit Chiappam mit einem au-

> > Dern

feben d mie Go

bern

barm

viel n

Diciv

leicht

mein

tini, pr remree fie mit fuhren ner Car Fientali Lefind mar bern Opffer/ betten ihn underthäniglich/ daß er ihnen forthin wolle gnedig und barmherkia fenn/ vind ihnen den Sieg wider ihre Feindt verleiben. 3chtondie viel wunderbarliche dung von diefer Bolicer Sitten/ vnd Bewonbeit fcbreiben/ Dieweilmich aber folches jum mehrertheil vnuonnothen duncket fenn/vnnd viels leicht dem Lefer etwas vrdruß mochte bringen/ wil iche bie bleiben laffen/ und zu meiner fürgenommen Siftori fommen.

### Erflerung der Historien deß sechsten Capittels.

1. Sie ehren die Conne fo fehr vnnd hoch daßihrer feiner gegen fie in ihren fehein auff feben darff: Borr das beweifen fie dem Mond eben fo mol/wie der Connen auch gotliche Ebr/ wie Comara zeugerin feiner Beneral Diftorien im andern Buch und 72. Capittel.

2. Borgeiten haben die Ginwohner der Infel Boriquena, Sant Dominica, Sant Martini, und Cibucheria, fo man nuhn mehr Sant Crucis oder zum heiligen Creun nennet / mitibe remrechten Namenin gemein Caribes, geheiffen/Diefer Nameiftihnen Daber fommen/Dieweil fie mit Canois, daß ift mit Machen/Die auß einem einnigen gannen Soln gemacht wehren/bahin fuhren und mit denen in der Infel Hifpaniola friegten Dan vermeinetes haben Diefe Infulaner Caribes ihr herfommen/auf der Landschaffe Caribana, welches ift ein Grengen an def Do rientalifiben Merfichoffes / Vraba genannt/andem Buffeften Landder newen Welt gelegen. Cofind Die Caribes tapffere/ Streutbare Leut/fiereden Indianifch. Bu onferen geiten nennes maningemein alle Bilden/welche Pfeil und Bogen flehte ben fich führen/in der newen

Weit auff dem Mittelland Caribes. Aber ben Brafilianern werden die Priefter und ihre Babrfager Caraibes genannt.



Wie

bften 21b. icht fehen. 1. Inden r furnem. gehalten/ lannhaff. nareiffen. vund die clich bund Echma erwifict/ Beprem inwohner cfe Lande nt worden m, Cibuibren fleiumi)in die Eshalten nicht ferm ent an das raach Cam führen/ nfern aber ibre Dfeil en vor der Ariea aco gott Chis ichter deß den Krieg bgott auff. oder fonft siethn ver

allis Tue

Bie beffreis lut vberal and fresp

außtom. llob bnd ll nen Feind n fie tram. einem ans bern

Histori von der newen Welt,



## Wie das Mutellanndisch

von den Ennwohnern in vielen Orten wust und od sen gelasfen. Defaleichen wie die Indianer durch Buiff der beimlichen Derter und 216. weg ber Spanier Tyrannen und Dienstbarkeit feinen entfichen. Item von der Spanier Bungeronofisale die Indianerifinen fein Speifenoch Nahrung umb Das Beit haben wollen muttheilen-

Das ficbend Capitel.



hafen onno

Amit wir widerumb zu meiner fürgenom. men Reiß und Schifffahrt fommen/ift zu wissen/nach. dem ich ben dem neuwen Carthago angelandet/habich nicht alfobald widerumb von dannen konnen fahren/ vicivell das Schiff / darinn wir dahin gefahren / hefftig von dem Meer zerftoffen / vnd febier voiler Waffer was re/hab derhalben auff ein beffere vnd fommlichere Belegenheit muffen warten. Auff den vierzehenden Zag

hernachbin ich in ein Raubschiff gesessen und in die Provint Nomen-Dei geschiffet. Wir sennd allieit neben dem Bestaden gegen dem Landberumb gefah. ren/vnd erstlich ben dem Meerschoff Vraba/darnach in dem Meerhafen Achla angelandet. Estigt Die totatt Achla ungefehr fo weit vom Meer / daß fie einer Mdila ein Meers mit zween Armbruft Cchuf mochte erreichen / vnd waren damals acht oder zeben Saufer dafelbit / welche die Spanier bewohneten und befassen/ wiewol von Unfanamehr dann zwenkia Häufer da fennd gestanden/welche die Spanier gebawer haben / als fie diefe Drovintserfunden. Aber gleich wie alle Ding von Zag zu Zag je lenger und mehr ärger werden und abnemmen/ diefveil auff benden seiten von den Indianern vnnd Spaniern viel täglich ombkamen / ist der mehrertheil darvon gezogen / vnd fich in ficherer Derter begeben. Quiffgleiche Bestalt ist es auch mit andern Stätten ergangen/nemlich mit Antiqua Darienis, und andern Droumben mehr/welchem Anfang volcfreich sennd gewes fen/aber von Zag zu Zag abgenommen / vnd schier gar zu einer Ennoden vund Wüsten worden.

Es war ache Zagzuvorhin che wir in dem Meerhafen Achla anländeten/ ein Schiff auf Dominica dabin kommen/welches nach der Landschafft Nomen-Dei fchiffet/vnd was voll mit Maulthieren beladen. Wie dieses Schiff an dem Bestaden aufuhre/mufte der Schiffpatrounicht in welcher Landschafft fie waren/ und vermeinet genglich fie weren hinder die Greute der Landschafft Ca.

ragu er nu fete/ noch foin Geft im E nitsv Tuck einen fer 3

Mai

wolt gerrii men Sta benf feben auch benfi weife Bigg ein gefo

> ein S fehrt Wico Eme ffant fen fo rethe au fch geda einer Thai Weg

men

leins Nad nicht nem

wire

ragua

en gelas er ond 216 Spanier

raenom•

iffen/nach oct/habich en fabren/ ren/hefftig Baffer was lichere Ges enden Tag en-Dei ges umb acfab• afen Achla aß fie einer icht oder zes viewol von e Spanier Dina von cil auff bene nen/ifider Auff alciche

mlåndeten/ chafft No-B & chiff an ndschafft sie dschaffe Sa ragua

itiqua Da-

fennd gewes

ióden vund

ragua hinaup gefahren/hat derhalben ein Beichen zum Abzug laffen geben. Wie er nun eigentlich darfür hielte daß er gegen der Landschafft Nominis-Dei schiff eing. fete/ ifter inn dem Meerhafen Achla angefahren. Da nun der Echiffpatron noch nicht eigentlich wiffet wa er folte hinfahren/noch wa er were/ond frunde ale foin zweiffelhaffeigem Bemuth/da begab es fich ungefehr daß ein Spanier an De Westaden des Meers bin und ber spatieren gieng/vil er sabe urploplich of Coliff im Einfurth def Meerhaffens ftehn/ der gedachte alebald daß fie verirret / vnd nit wuften wa fie weren. Derhalben lieffer schnell heim zu hauf/namb ein weiß Luch fracks auff ein lange Epick/vnd richtet folches am Befrad d. & Meers auff einem hohen Bubel/jum Freundzeichen auff. Wie die fo im Schiff waren die fer Beichen haben gefeben/feind fie als bald in den Merhaffen gefaheen und Die Maulthier auff das Land geführet.

Spe wurden die Rauffleuth zu rath/ daß fie die Maufthier nicht widerumb wolten in das Ediff feben/dann fie forchteten es mochte thien an der Hahrung gerrinnen haben derhalben og Echiff låhr mit etilchen Kriegfleurben gehn No. men-Dei gefchicket/ vnd feind fiemit den Mauithiern auff dem Land gegen der Statt Panamam zugezogen. Eh fie aber auf dem Meerhafen fortructien/has ben fie fich muorbin wol mit Promand und andern nothwendigen dingen verfeben/ fo viel fie vermeintenvon nothen zu kaben auff diefer Reiß. Gie langten and offtermals an mich/ daß ich mit ihnen folte ziehen und fie geleiten. Derhal ben femd wir mit dem ganken hauffen aufgezogen zu Buffond was enfer Wege weiser ein Spanier/der toch den Wegfelbenicht eigentlich wußte/ fampt zweite Bigleibengene Moren welche der Raufleuthen Diener waren. Es trug ein feder ein Benhel oder Art in der Sand/damitfie den Weg öffneten/dann ohn Diefelbte ge fondte man nicht dardurch fomen/feitenmahl die Aeft von den dicken Bail pannier ihr e men alfo in einander waren gewachfen und undereinander geflochte/ gleich wie durch unweglas ein Sag oder Zaun.

Da wir nuhn vber die 14. ganter Zag mit groffer muhe vnnd arbeit an Ges febrlichen Orten kummerlich fort gezogen/ vnno doch nicht den halben theil deft Weas hatten vollbracht/tondten wir nirgent teine Jufffavffen und zeichen der Emwohner finden fo vorzeiten dagewohnet als fie noch imgludlichem Wol fand und alten Frenheiten gefeffen. Derhalben funden die Rauffleuth in groß fen forgen vund angften/damiwir febon alle Droutand vund Nahrung verzehe rethatten/ alfo daß fie nothhalben dahin genvungen wurden/ein Maulthier aufchlachten / für die Rriegftnecht. Wie fienuhn alfo in groffen angfien vnnd gedanden forthjogen / da begab fichs daß fic ohn gefehr mit groffer freivo auff einen Abent als die Sonn undergieng/ auff dem Spitz eines hohen Bergs im Thal ein groffen Rauch faben auffachen. Da troffer und vermahnet vins vinfer Wegweifer/daßfolches ein gewiß Zeichen fen eines Indianischen Bawrenbauß. leins / aber er rathe nicht daß wir schnell dabin eilen / fonder bif auff die andere Nachtwacht verziehen/damit wir die Indianer/welche fich unferer zufunfft gar nicht verfeben/ vnnd voller Schlaffs wurden fein / vberfielen vnnd gefangen nemmen. Solches bewiefe er mit grundtlichen vrfachen/bann (fagt er) wann wir alfo geschwind dahin eilen zu ihnen/ werden fie nicht anders gedencken/ fo

bald fie uns fehen/ daß wir allein darumb dahin tommen/ damit wir fie in die ewige Dienfibarteithinweg führen (wie folches auch gefchehen ift / ch dann def Renfers Edict von ihrer Frenheit auß Spanien dahin gebracht ward) und wer-Den fie fich als bald in die finftern Wald verschlieffen/vnd vns flichen. Wo mol len wir dann nachmals Speif und Nahrung nemmen/ daß wir unfer angefan. gene Reiß mogen vollbringen? Quifffolche weiß hat er geredt/ vnd ift auch geschehen wie er begeret. Damit wir aber vne defto ficherer und forgfamer moch ten verbergen/ fehlichen wir gant fill von fuß zu fuß von der Epitoch Berge hernider bif auff den halben Berg/ dafelbft haben wir bif auff die Mitternache verharret. Nachmahle feind wir schnell foren geruckt / vundzu der Indianer Saufer und Wohnung fommen Cowaren der Saufer nur viere/ bud gantige. ring/ in welche wir vnuerfehne feind gefallen / vnnd ein groffen Larmen erregt/ Dardurch dann die Indianer vom Edlaafferwachet/ und uns alsbald erfenet/ derhalben ein graufam unnd erschröcklich Gefcbren erhebt / wund inn gemein Guacci, Guacci, gefchriehen. Diefesift ein vierfuffig Chier welches ben Nacht him und wider lauffe/und alles umbringt was es erfebnappt/es fenen gleich Lund Die Spamerhas oder Bieh. Mit Diesem Plamen pflegten sie die Shriften zumennen/von wegen benden Christis benden Chenting hees onzimlichen Beite und Raubens/ die fie ohn allen underscheid an den Introffe veradning Dianern bifiher begangen hatten. Ich halte darfür daß dieses Thier eben das thenig fen/welches die Einwohner inn dem Newen Spipania Tecoani nennen

nernfarmilde welches fie boch halten und ehren/ und fich vor ihm gar nicht emtfeten/ wannes Chier geachtet merben. werden. Tecoani ein wild ben Nachtzuihnen kompt/ Sonder reden freundlich mitihm/ vnd beruffen eszu There von dem fich/ sprechende Tecoani, Tecoani, tomme zu mir/ vnnd halten sie joschen für Creffen.

Selig wund ein gludfeligen Todt/ der von diefem Thier gefreffen wird. Der wegen flichen fie nicht wann es zu ihnen in die Saufer tompt/fonder fichen fill und warten mie Freuden welchen es verfehlucken wolle. Es fol gemeinlich Diefe freffen fo feift und diet von Leib feind. Diefes hab ich von einem Gaubwirtigen Spanier inn der Prouint Mexicana perfontich

gehöret.

Indianer ihamer

Swifthen diefem graufamen und famerlichen Gefchren der Judianer haben lice Alagvon wegender Dienft tour fie das mehrerth: alaligefangen genommen/onnd an demfelbigen Orth die gange Racht in der Ruftung verhafret. 3ch tan das für ein gange warheit fagen / daß ich mein lebenlang erschrecklichers vnnd ihamerlichers geschrer nie geboret habe/ als hie Diefe Racht/furnemblich die Wenber/haben geführer. Dann fie wuffen wol/ daß wir allein dabin weren tommen/fie in ewige Dienfibarteit gu führen/ varumb schlugen fie die Ropff gantstrauwrig under fich/ vund fcuttelten fie gleich als wann fie unfinnig weren / heuleten vind wehtlagten hiemit gantilammerlich/ficffen die Ropff unnd Angeficht wider den Erdiboden/fchlugen fich mit den Sauften under das Geficht/biffen die Ban auffelnander wie die Wilden Thier/zerzernen mit den Banen ihre Rleider/ vnnd fpeweten die Stud einander in das Angeficht. In fumma / fie ftellten fich alfo ihamerlich und un. finnig/ daß wa man fie nicht mit hochstem fleiß verwahret/ hetten sie ohn zweif. fel einander felbs umbachracht.

11151115

merli

wegi

nicht

tomi

mit e

fich f

Dan

Stai

für E

dergi

vand

hebo

weite

gether

Ochi

belau

bud ei

Daffel

ein iv:

willia

Weg !

Dorf

es beti

Diúni

uerza

ben/

tomm

foanten

får/me auchni

au mir/

ben es v

brauch (

vorzeite pon cin

geborte

3. fehenha fehreibe

Def SNorgene fo bald es Tagworden/ horeten fie ein wenig von diefem ibde merlichen Befchren und wehtlagen auff/ unnd troffeten wir fie auff mancherlen weg mit Deuten/winden/ond andern Beichen/baß fie folten getroft fein/ond fich nicht forchten/ dann wir weren umb keiner andern vrfach dabin inn ibre Haufer tommen/weder allein daß fie vns Speiß und Nahrung mittheileten/damit wir mit onfern Maulthieren zu einem andern Meer tamen. Defigleichen follen fie fich forthin gabr nicht entfetten vor der Gefangenschafft oder Diensibarteit. Dann es habe der Ronia auf Caffilien folches mit einem offentlichen Edict und Statut bochlich und ben Leibestraff verbotten/daß man forthin teine Indianer für Leibeigene Leuth gefangen foll hinweg führen. Wie fie folche vnnd andere dergleichen wort von vne horeten / feindt fie etlicher maifen widerumb erfremt vand rhumig worden/aber gleichwol vns nicht gentlich vertramt/fonder heims lich vermeintes fen ein Betrug darhinder. Alls fie aber faben daß wir ibnen nie weiters begerten guthun haben fie one freundtlich angenommen/ond alles mit Indianer vers getheilt was sie vermecht/vus Brot/ Fisch/ Frucht/vnd Wildprat von Wilden achten Das Gele und who wollen cond Schweinen fürgetragen diefe Indiamifche oder wilde Schwein haben iren Ras von den Spante belauff dem Ructen) hergegen verehreten wir fie mit fleinen fconen Reffern/ ernuemmen. und ein wenig Salif und als wirfhnen auch Welt wolten geben/ verachteten fie Daffelbig/fagten/ en were ihnen nirgent zu nuß noch gut.

Wir femd an diefem Orth vier gantier Tag fill gelegen/ und und widerumb ein wenig ergnicket von a's wir von dannen Johen/geleitet vins ein Indianer freps willig vund wolte nicht von vns weichen bif er vns widerumb auff den rechten Weg gebrachthat. Wir fragtenihn / ob auch mehr Indianische Saufer oder Dorffer auff dem weg gelegen/gab er ju antwort/Es weren nirgent feine/ bann es hetten fie die Guacci (alfo nennen fie die Chriften) zum theil mit Rauben und Plundern/zum theil mit Beier gar verherget onud verwüftet. Nach folder ens uerzagten antwort haben wir den Indianer gutwillig von vnstaffen heim zies ben / vnnd feind wir vber acht Tagbernach mit groffer Mahegen Danamaus tommen.

### Erflerung der Historien deß siebenden Capittels.

1. 3th halte es darfur/daß biefes eben das jenige wilde Thier fen/ welches im newen Su franten Tecoani genennewird/aber Die Leuth im felbigen Land/ forchten fich nicht fo febr Dars fur/wence auch beg Nachte cewan in ihrer Daufer eines Compt/flichen fie nit darfur/ erftarren auch nicht fur ihm/jondern fprechen jhm vnerfchrocken gu/ Ruffen jm/Tecoani, Tecoani fom ju mir/ond faffen es auf bem gangen Dauggefind einen Wenfchen auffuchen welcher im gefelt/ Den es off freffe/ balten auch Denfelbigen far feblig / Den Das Ehier gerreiffet. Jedoch bates Den brauch an ibm/ daß es gemeinlich den beften und feiften auf allen berauß nehme. Diefes hab ich vorzeiten in ber Prouing Mexicum von einen Sifehoff fo ein Spanier war/nachmale aber auch von einem fehr urtrefflichen Mann/welcher Die Chriftiche Religion angenommen hatte/felbe gehört erzehlen.

Diefes bezeugen eben auch die jenige/ welche die wilde Schwein in New Spanien ges febenhaben: Und Gamara in feiner General Diftorien im funffeen Bucham 204. Capittel/ febreibet dergleichen von den wilden Ebern in dem Land Nicaragua : Go find auch die Brafille anifchen Diefen nicht ungleich / fo Diefelbige wilden Taiaffou nennen/ wie Lerius im

sehenden Capitel feiner Brafilianifchen Schiffarth

daruon rebet.

110111

ir fie in die ee

ch dann deß

d) und iver.

1. Wowole

fer angefano

diff auch ac

amer moch

del Berge

Ritternache

r Indiance

nd gants ges

men erregt/

ald erfenet/

inn gemein

ben Place

gleich Lemb von wegen

anden In

r eben das

ninennen

/ wannes

uffen es zu

lolchen für

d. Dere

fichen fill

fes bab ich

personlica

ner baben

Orthoic oarbeit fas

rer nie ges

er. Dann

nfibarfeit

md febuts

en hiemit

den/fcblu

er wie die

ic Stud

bond vii

bn gweif



## Wieder Panamer und Benedi-

ger Gewerbschafft mit einander mogen vergliechen werden. Defigleichen was für Rauffmanschafft und Gewerbschafft die Spanier in dem Mutellandigen India pflegenzutreiden. Item von eines Spanier wird Italianers Rampff oder Streit.

### Davachte Capittel.

Panama ein größer Gewerbschafft vund Kauffmanschafft getrieben werde/weder inn der mechtigen State
Benedig/welches fürwar ganh ungereumlich/ und der
Warheir nicht gemäßist/vud halte ich gänhich darfür/
solche Schribenten haben die Mächtige vur Herliche
Statt Benedig nie geschen/ die an Neichthumb/Gewalt/ Macht und Herligsteit deß Regiments/ an Ge-

werbschafft/Gerechtigkeit/vnd andern Politischen Statuten/alle andere Statt so auf dem Erdtbodem seind/ weit vbertrifft vnnd vorgeht. Dannzehen Benedische Raussleuth allem größere Gewerbschafft treiben/weder alle Raussman, schafft vnd Guter so durch ein ganges jahr lang in der Statt Panarna verkäusst oder dahin geführt werden. Damit aber nicht semands mochte vermeinen/ ich thate solches zu verkleinerung der Spanier Loh/ oder vielleicht auß Nendt vnd Hast ich dieser Bewerbstatt dund der ganizen Landschafft Nominis-Dei Eigenischafft vnd Gelegenheit ohn einigen Affect oder Neidt besichreiben vnd für Augen stellen.

Esligt diese tatt an dem Indianische Meer/welches gemeinlich Mare Tramontanæ, daßisch das Tramontanisch Meer genennt wird. In diese Landts schafft Nominis-Dei sahrensährlich auß Spanien aus das hochste vierzehen oder sinstziehen groß und kleine Schisst und Spanien aus aller größe Schisst ungeschen geschrich aus die tausem oder neunhundert Faß mit Wein/oder anderer Nahrung mag gesühren. Zuß denen seind der mehrertheil mit diesen Gütern vond Waar beladen, als nemblich mit Wein/ Meel/ zweinnal gebacken Brododer Schisstor/ Del/ Thus/ Sammet/ Senden und andern dingen/ sozur Hauß gefunden wird. Es kompt auch manichmal darzu/daß viel ein größere Summ dand vberstuß dahin gesuhrt wird/ daßman kaum so viel inn ganig Spanien

tent

ru gei

ba G

SM

DUI

000

fún tvo

Date

Die

3

Dir

No.

wir

wi

obe

fer t

iver

Vi!

0

gen

tur.

gefo

1 la

wal

billi

Deri

ude

nier

**v**bei

bun

glei

fie a



werden. Spanier

er Statt Rauffman igen Statt b/ bnd der ich darfür/ o Hersliche umb/ Be B/ an Ges dere Statt 13chen Des Rauffman a vertaufft nemen/ich Mendt vno ninis-Dei

Mare Traiefc Landts vierzehen Schiff vn. erer Nah. tern bund Brododer sur Hauß Spanien e Summ Spanien mochte

en ond für

mochte finden. Dannich hab viel gefehen/die Buter und Baar dahingefürt/ nemlich Dimen/Sengen/Meertraubel oder Rofinlein/ond ander dergleichen ding/dafffie alfo ein groffen verluft vund schaden erlitten / dieweil es alles gar oberführe ware/onnd omb gering Bele vertauffe / daß fie das Schiff fur die Schiffare und Loba den Schiffregierern unnd Meifiern verlieffen und gaben. Deßgleichen hat fiche auch offermals zugetragen/daß aller dingen und Plahe rung em folder groffer mangel und Noth gewesen/wann die Spanier von wegen der Frankofischen Swerrauber fich nicht auff das Meer dorfften wagen/ daß alie ding omb vierfacht Belt ward verlauft / vind man fchier fo fchwer

Golde darumb muft geben/als schwer die Waar mare.

Ferrner ift zumiffen/daß die Schiff fo auß Spanien dabin fahren / an den Merhajen ben Nominis-Dei anlanden/ und dafelbft alle 2Baar auftladen/ bon dannen fie die Raufleut durch den Fluß Chiaram mit fleinen Wendling oder Schiffiem bif an das Ort Sant Crux genannt/führen/welcher on gefehr funffieben taufent Sibritt weit von der Statt Panama ligt/ dafelbft vbergnte worten feeinem Spanischen Factorn oder Butfertigern alle Waar / welcher darzu verordnet ift/ vaff er alle Gitter verware / biff fie von den Maulefeln in Die State Panamam getragen wurde. Bondannen werden fie mit anderit Schiffen fo am Beftaden dep Meers gegen Mittag fichen / der mehrertheil in der Proming Perus und aue andere Lanofchafften vind State Diefen groffen Romarends fo yennas tags von den Spaniern ein gewohnet/geführet. Wan torraber der Statt Panama, bund der Landschafft Nominis-Dei, alle Gine wöhner und Burger wölten/mitjung unnd altzehlen/ fo find ich vberallnicht vber vier tainfent/ jo jeder zeit darinn gewohnet haben. Darauf dann der Les Der Starpings fer leichtlich mag verheilen/ob billich vind recht die Statt Panama an Bes mewnober Abo werbichaffe und Rauf nanfchafft fe) ber gewaltigen bund mechtigen Statt Det Einwohner Benedig mit Deerlichkeit zu vergleichen. Nichte defto weniger werden celiche ansagl. Spanier in diefen Landschafften gefunden/ Die alfo Rhumfuchtig vand Chr. geißig femd/daß fie ihres Rhumens unnd eigen Lobens tein Ende wiffen / unnd fur neathch die fo Bealiam durchwandert/vnad die groffe Bewerbichaffe dariff gefehen. Defigleichen femdt etlich die rhumen fich/vund machen ein groß ges Der Spanter t lauder darmon daß fie dif vund febns Schloß haben erobert/vund mit Be, Rubmindt und walt eingenommen/baßsie in viel Schlachten vind Scharmuglen gewesen/ folipheit. vund allweg den Sieg mitihrer Mannheit eihalten. Defigleichen feind ans dere die rhumen fich/baß fie mit fren Liften und gefchwinden oder flugen Prats ticen/diefe oder fene reiche vund furtreffliche Statt erobert/bud daß ein Spanier vier Franhofen dren Italiener vnnd zween Teutschen moge bestehen vnnd bbermannen. Bber das fo durffeen fie fich nicht fchamen zu rumen/baß funff hundert Spanier leichtlich die obgemelte Statt Benedig fondten erobern/ gleich als wens ein tlein Indianisch Dirtenheußlein were / oder ein Statt wie fie an allen Orthen in Indien auffgerichtet / da etwan dreißig oder viertige. lendialiche Häußlein darinn begriffen werden.

Defalcichen feindt fie auch darju genaturet/baff der mehrertheil /fobifiber in Indien wund andere Nationen gezogen/fich groffer Streich außgeben und rübmen

21

ån

100

P

211

Der

Ju

aut

feir auc

6

20

wel

mie

lun

ten.

geft

thumen / wie sie von Hohen Stammen vand Bürdenseindt geboren / alß nemblich auß dem Weschlecht der alten Gothen / Sußwanner van Manrico rer/ wann man solches nachmals beim liecht besiehet / sind sie entweders Rühbirten oder Schäffer in Spanien gewesen. Der en ich hie viel wuste zuerzehlen/aber ich sebon zum theil ihrer Ehren vand Würden.

Es gemahner mich dieser Drihan ein Sistori/ so sich mit einem stolken und ausgeblasen Spanier hatzugetragen/welcher Montanesius his. Dieser als er vollangest vor der Nambhastitigen Schlacht ben Rauenna/zu Senis inn der Stattware/ und sichs ungeschr begab/ daß viel ben einander auff einem hauffen sunden/vnd von mancherlen sachen redeten. Do sieng er an und erhub der Spanier Thugent und Masheit auss hochstevend verachtet darneben alle aus die sert in no sagschwind von der Bucht under der Sonnen/das also sert ein Röunscher Jüngling (mit Namen Julianus) den solche stolke wort in die Nasen biessen/vandes die gestellten von sagschicht und sagt trusents mest/so halt mittmir einen Ritterlichen Rampssolf og rosser Streicher streicher die geschwindes in vand trinsfertigsten von der Saust senen. Diese Junglings Mannheit vond Ritterlich Gemüch lobten alle vonbständige Dersonen/vond liesen ihnen sein stitetlich Gemüch lobten alle vonbständige Dersonen/vond liesen ihnen sein stützerlich Gemüch lobten alle vonbständige Dersonen/vond liesen ihnen sein stützerlich Gemüch lobten alle

Diefes schmerget den Spanier auch in die Nasen / verhief dem Romer ein Rampff zuhalten welche Stund und Tag er nur begeret / befchloffen derhalben mit einander/daß ein feder fole ein Stitgefellen und Behalffen erwehlen/ und mit einem Rappier ohn Schilt und Harnesch/ auf bestimptem Srth unnd Platzerscheinen. Der Montanesius erwehlet einen Jungling von Gorduba burtig/weches Manheit und gefchwindigkeit im wolbenuft/ban er fich von Jugent auffm Sachten und Streiten allgeit geübet und gebrauchet. Bergegenna Der Nonnisch Jungling den Tiracosciam Castellanum zu mitgesellen/welch en er an Rinds frath angenomen/vnd vermahnet in/daß er fich wolle Ritterlich vnd dapffer brauchen/zu lob va Chren des Italiauischen Namens. Wie nun der befimpre Tagherbentame/lieffen von allen vnibliegenden Orthen befi Lands Hetruriæein groffe angahl von Bold jung und ale in die Ctatt Genis foldben Thurnier und Rampffgu fchaumen. Es hat ber Rathau Gems/ihnen ein fon. Derlichen Dreft darzu verordnet/gleich einem Spielhauß vnnd Ehurmerplag/ Denfelbigen mit Ceraneten vmbfcblagen/vnd mit Cand laffen befebutten. Da fie nun auff dem Platzufammen feind tommen/haben fie einander fo Ritterlich und mit vnerschrockenen Dertgen dermaffen angrieffen vund gegen einander getampffet/ daß es ein Freivd mas zuschen / und wiche teiner dem andern umb ein Saar. Ale aber der Etreu und Ritterlich Rampffeilich flund lang weret/ und

keiner dem andern wolte weichen/wurden endtlich die zween Spanier Mud von hellig/dieweil sie nach der alten Fächter brauch und gewonheit mit geschwurden Streichen sechteten/bekenneten derhalben daß sie von den zweien Italianern voherwunden weren/dann sie vor Shumacht vund Rrafftlosigkeit kummerlich mochten gesehen/also gar hatten sie sich verblutet/seitenmal sie siebenschen

Wunden

133110

Eines Spaniers vid Irailaners Rampff. eboren/alf Wunden i SNanrieo aner nur n edera Küh von vielen zuerzehlen! Docten in

fiothen und Diefer als er This inn der This inn der This inn der The inn hauf, derfub der Den alle an, onnen/das The wort fid the trufent

reicherhus cren ob die en von der lobten alle 1. Romer ein derhalben

derhalben blen / vnd derh vnnd Sorduba ch von Zustregen na den welch. Ritterlich ie nun der est Lando

ns folden en ein fon merplan/ uten. Da Kuterlich ander ges

i vmb ein cret/ vnd Skåd vä bivmden

hwinden fallanern inmerlich bengehen Wunden

10111

Bunden im Angesicht vnnd andern Gliedern des Leibs hetten/ do die Italia duer nur neun von ihnen empfangen. Dieser schumpflich Greit ift nachmals von vielen Gelehrten Mannern in die Historien verzeichnet/ vnnd von etlichen Pocten in Reinien weiß beschrieben/ hin vnd wider als ein Ritterliche Gedechts nuß und würdige That gepriesen worden.

### Erflerung der Sistorien deß achten Capittels.

Franciscus Pizarus, weliher das machtige vind vberreiche Königreich Peru anfangs vinder seine gewaltbracht hat/ ift ein geborner Marggraff gewesen, vindanfangs hingelegt/wie ein Inding oder Hurenfind/ auch entlich schwerlich von seinem Batter widerumd erkannt vind auffaenommen worden. Dieser haten seinen jungen Jahrender Sewinn Hispania gehütet. sein Beseld der Almagius, ift ogar von unbefannten schlechten keuthen herfommen/ daß man auch noch nicht wiffen kan/ wer sein Batter gewesen. Die hun Benzo andiesem derhoden Spaniern ungleich oder zu furge thue/ in dem er sie notiret ihres angenommen und erdichten Borainen ungleich oder zu furge thue/ in dem er sie notiret ihres angenommen und erdichten Borisch seischlichter angebenen Besoldens kaben/ darumb mag man zurede stellen/ die seinige welche im Sietlischer und Reapolitansichen Könige is die Spanier erst mals haben sehn seine mit Bast hatten zusammen wie sie seinen mit zuen Schuben so serstlich daher zogen/ die sie mit Bast hatten zusammen gebunden/ wie Hasen gern/ auch sonsten siet straube/ wusse/ vers lumbte/ zum es hal mit blosen Schendeln/ zum theil daß ihnen die zehen durch die Schu guckaten/ Bestelle waren. Demaach ihnen aber die Vialiansische weiß onnd dasselbige gute Eeden gestellt war der der aus ginen worden. Da hat keiner mehr daran gedachte/ wie er zuvos der Sew oder der Rühg gehütet hab/ haben sielt große Titel vond prächtige namen

erdiche/ einer hat wollen Don-Diego, der ander Don Ferdinando,
und einer fo/der ander andere beissen.





# Von Belegenheit der Sco

nama und der Landschafft Nominis-Dei. Deffaletchen von

ben auffrührischen und feldflüchtigen Sooren/ wie fie der Spanier Gewerbschaffe und Baar haben vermie fet und geplandert.

Das Neundte Capittel.

Det Statt pas marna Belegen.



Amit wir widerumb zu der Statt Pana, mam fommen / von deren wir etivas zuworbin geredt / aber daruon abgewichen/ift zuwiffen/ daß fie auff einer fleinen Ebne ligt / an Den Grenten Def SRutdgifchen Meers / vnd alfo nabe an das Meer fivifet / daß wann im Bollmonat das Meer außlauffet / gehet das Waffer an einem Dre in Die Saufer. Die Saufer fennd beff Mmehreriheils auß Diefen Waffer Rehren und wenig

von Ralet und Seemen gebawet / aber all mit Bieglen enngedecket / und hat die gange Statt nicht vber hundert und zwentig Sofffdit gehabt / damale ale ich Da ware. Ce hat ein tominlichen und fichern/aber geringen Port da/ und maffin bas Meer ungefidmift/fahren Die Eduffin den Port/focs fich aberlegt und full windt fahren fie widerumb herauft auff das hohe Meer / damit nicht die Eduff fo fchwer geladen/von wegen deft ablauffenden Meers/auff dem Cand onbeweglich bleiben fiehn. Es lauffi bas Meer bafell fi mit fo groffer Ungefium ab vild 3u / DaB ce fich off cimals auff die zwo SReil Wegsauff Das Land herauf fibraffet / Daruon Dann viel Gumpffond Scenachmals bleibenfichn. Nicht feren von der Ctatt halten die Couff ficher anden Alendern bud fichrt man von dannen alle Waar und Buter mit fleinen Weidling und Schifften in Die Cratt und auf der Ctate dabin.

Die fürnembften Guter und Gewerbschafft so auß dem Renigreich Peru auff dem Mittägifchen Seeer dahin geführt werden/femd Seeel Gold/Eilber/ Suner und Monig. Defigleichen funde man tafelbft ein ungahlbare Cumm (ond ift febier die grofie Gewerbfchaffi) von Ruben, Edw/Pomeraugen/ 3wi beln/ Role/ Lattich/ Melenen und andern Barten Rrautern/ Deren febr viel da wachfen vond auch von fremboen Landen dahin gebracht werden. Es ift diefe Prouints von Anfang ale Die Spanier darenn tommen voletreich gewesen/bud alle Blup end Bach voller Bold und Edelgeftein geftecte / aber es haben folches Die Spanier gant außgeschöpfft/ond schier gar zur Ennode gemacht.

Die

111110

ti bi Fu

cr Di 30

al

ne

C10

rci

Det

Cr f

ten

abe 27111

an

11111

ives

trac

De

flen

auP.

ben

tr cb

ivoh

gleic

bat.

gene

lana

Dori

Muis

Bod

nicht

aber

führe

der D

Bur Delig

itt Dana, rhin geredt/ fic auff einer Attagifchen /daß wann Das Waffer r fennd deß und wenig und hat die mals alsich ond watin ber legt vnd ift nicht die dem Sand Ungefrüm and heraus bu. Miche fibre man filem in Die

reich Peru lo/Eilber/ re Cumm itsen/Swt. schrviel da Es ist dicse vefen/vnd en foldbes

Die Landtschafft Nomen-Dei ligt ohn gesehr fünffnig Meil wege auff dem Landt von der Statt Panama. Den erften Lagiwann man aufgeucht / ift es Atraf von par einebner und luftiger 2Beg/ aber den nachuolgenden tompe man in finftere und imaticiomen ungehemre 28 diet die zu der Landschafft Nomine Dei gehoren. Auff dem hale ben Weglaufft ein Bluft/ vber welchen man fich febwerlich von wegen der viels faltigen Grummen in drenen funden mag gefahren. Er ift auch etlicken Epanto ern in diefem Gluft widerfahren als fie zu Binterezeit da das Baffer groß war/ vberfuhren daß fie mitten im Gluß von dem Waffer vberfallen / vnd da fie nur gent tem zuflücht mochten haben/ feindt fie all mit einander ertrunden. E gleichen habich auch einen Spanier gekennet/ welcher dahin geritten auff einem Maulef. I vund mehr dann vber die vier taufent Ducaten von Geld vund Edelseffem benihm geführet / alber an den Flußtomen/hater miedem Manl efel in den Buhrt gefeste/ vind wie er durch den letten Arm deß Blaf hat wollen reiten/ift das Walfer phyplotilich gewachsen/vnd alfo freng angeloffen/vaßes Dene fel vinbgeftoffen/vud ift er fammerlich mit dem Leben dar non foinen. Dan Einen Spaniers er ward ohngefehr zu einem Baum getrieben/ da hat er fich an einem Afterhale gefebelichter. ten bif das Baffir gefalten vnd alfo vnuerlett auff das Land gef i wunnnen/ aber darneben all fein Maab und Gut von Goldt und Rlemotter verloren/vnud nur in dem Bammeft bloß und nackent gen Nomine-Deifommen.

Diefe Statt Nomine-Dei ligt der lenge nach von Morgen gegen Abendt wominte Del. an dem Meer/ wund hat in der mitten ein groffen diefen Waid/ der Boden her, gelegengen. umbifiganti vingefund vind giffrig/ fürnemblich zu Winterszelt/eins theils von wegen der groffen hug vand Beuchtigteit ander theils von wegen der Sampf figen und Mofecheigen Pfugen/mit welchen fie von Occident umbgeben wird. Derhalben werden die Einwohner darinn felten alt/fonder fierben in fhrem bes flen alter. Die Saufer femd auff die Form . SRanier gebawet/gleich wie die gu Panama, und als ich in diefer Landfchaf, Jare/woneten ohn gefehr funffige hen oder avantig fürnemme Rauffleuth darinn/ welche fidtige Bewerbschaffe tr eben/hin und wider de Buter führeten. In den obrigen Saufern und Laden wohneten allet Surfanfer/ Burgframer/ Schiffleuth / Wirt und andre der gleichen San envercteleuth/ die mantaglich gebrauchen muft/ und von nothen hat. Alle amffleutfozu Nomine-Dei Wohnung vnd Shufer haben/diepfle gen auch zu Danamathre eigene Sodufer oder Laden zu haben vonnd bleiben alfo lang dafelbft/ biff fie gant reich werden.

Wegen Mitternacht der Stattligt ein groffer und tomlicher Meerhafen ober Port / darinn viel Schiff ficher vor aller vingefidine def Meers mogen ftehn. Aus den Früchten fo von den Spaniern dabin geführet/tregt der Bufruchtbar Boden allein diefe/nemblich etlich wenig Limonen Domerangen/ Rattich/ die nicht diefer vnnd langer feinde dann einer Mauß Badel/ Rolfraut/ Lattich/ Gewerbichaffite aber fehr wenig. Bas fie fonft weiters für Fruche vund Rahrung gebrauchen Der State Vome. führet man das mehrertheil auß der Landschaffe Sifpaniola/ Suba/ vnd aus der Prouint Nicaraguædahin/ Nemblich die Frucht Mayz/Brotfo auß der Burgel Cazabi gebacten/geraucht Fleifch/ Schwein und andere ding mehr. Defigleichen werden von der Statt Panama viel Doffen vund Rabe dabin

getrieben / bann fie baben fonft fein grun fleifeb zu effen / weder was von Panama dahin geführt wirdt / was fie aber fonft weiters vonnöhten haben zur taglis then Nahrung / wirde auß Spanien dahin gebracht / und umb hobes Bele ver-

Bihe droben im eriten Capitel Deff andern 23de ches wer biele 2Moren feynd gewefen.

Migriter ober 27umidier thun

Den Spaniera

Schaden.

Es wohnen nicht ferrn von der Statt Nomine-Dei gegen Auffgang der Sonnen in finftern und dicken Walden etliche verloffene und flüchtige Moren/ welche viel Spanier/fo von den Landvogten wider fie gefchiefet/erfchlagen und ombgebracht haben. Diefe als fic am Ofer derfelbigen Grengen und Stuffen/fo an den diden Baldenhinrinnen/etliche Indianische Wohnung und Bafpren Baußlein ohngefehr antraffen/machten fie mit denfelbigen Rundschaffe/onnd richteten in Bundnuß mit einander auffwider die Spanier. Es führen Diefe Bolder auch vergiffte Dfeil / und liegen allzeit hin und wider auff der Straffen fo auff Panamam geht/in heimlichen Orten verborgen/ond fo viel Epanier fie moden erfchnappen/ die gerzeiffen und gergerzen fie nach ihrem Brauch/ unnd freffen fie robe. Bber das gefdicht offtermals/daß vonwegen der wider wertigen Wind / Die Schifflein darinn man die Guter auß dem Gluß Chiara dabin fab. ret/ verhindert werden/ daß fie langfam und fraat ben dem Anfuhrt Sant Crucis jufammen tommen / dardurch dann die Rauffleut verurfachee werden / daß fic die Buter und Bewerbschaffe durch ihre leibengne Knecht zu Land dahin fchie eten. Wann dann folches gesichicht/(wiece fich offebegibt) daß die Eschtreiber den SNoren und Indianernin die Sand tommen/berauben fie diefelben/ und was fie für Baar nicht mit ihnen tommen führen/oder ihnen nicht gefelt/ die verbrennen und verwäften fie. Aber den Plumidifchen leibengnen Rnechten ihun fie tein leid, fo ferr daß fie fich in ihr Befellichafft und Bemeinschafft beachen.

Diß fenhickarblich von der Bewerbschaffe und Handierung ber Statt Panamæund Nominis-Dei gefagt / barvon fich die Epanier alfo hoch rubmen

und triumphicren.

Che wir aber weiter fort fahren / wellen wir zuworhin der Landschaffr Veraguæ Belegenheit beschreiben/vnd furfilich von dem rauchen und vnmilten Bo. Den oder Erdreich derfelbigen Landfchaffereden/ dieweit wir folches droben im erften Buch verfprochen haben / folches an gelegnem Ort anzuzeigen / achte ich Daft es hie am aller fommlichften und füglichften moge geschehen. Darauf dann ber Lefer leichtlich mag prebeilen/was für ein Bnterfcheid fen unter einem Sie forfchreiber/der die Gachen felbs perfonlich hab erfahren/weder die allein von Dorfagen fchreiben.

### Erflerung der Sistorien deß neundten Capittels.

1. Die wil er verftehen bie leibengen Rnecht/welche die Spanier auß der Nigritten Prowing in Die newe Belt geführe haben: Denn als diefelbige durch onbilliche vnnd vnerträgliche Bateren ber Epanier taglich oberfchmeret wurden fo wol auff dem fußfeften Land als in Hi-Spaniola und anderen Infulen / find fie gum offermale auffruhrifch worden / und haben fich wie ber die Spanier auffgelenet. Ja co haben fich ihrer etliche gar zu ben Indianern gethan/ und alfo Der Spannifchen Dienftbarfeit gang und gar lebig gemacht. Davonlife im erften Capitel Diefes Buchs.

**Von** 

Proi Diefelb

fem

gen Ni Dem Ki gebe/el bigen 2 men crl auacbre bandlū ivorder Boater fdaifti ftern U moa fei volatio. fich viit Dianer; Deffen ben. 30 far 1536 feind al gifftige

> Rrand feind ac

affr Veraillten Bos droben im /achte ich auß dann einem Sie allein von

ritten Pro nerträgliche D/alsin Hithen fich wie sethan/

Von

Das ander Buch.

# Vonder Belegenheit der rauchen

Proning Verague. Defigleichen wie Dibacus Gottieret Diefelbige mit Lift hab underftanden zuerobern. Bund wie er den Ronigifchen Darinn mit Butthaten und Schineichelhaffrigen worten hab beihoret. Leglich von dem Abfahl femer Rricafifnechten/ Die auf Dungerenoth von ihm gewichen/ dardurch der Daupts man verurfachet/ daß er andere auß der Gratt Nominis-Deigu fich bat muffen beruffen.

Das zehende Capittel.

Miahr taufent fünffhundert/ ond viergig/ Didacus Cottes

13 if Didacus Gottiereizem Burger zu Mantuæ Carpe- rensendrinnte tanæ (fonst gemeinlich) Madritium genent) vom Renser neuen Weltens 2 jul'andevoge und Ceauhalter vber diereich en Prouing ge der newen Statt Carthago gefetztworden/ und mit eis auer frattlichen Urmada dahin gefahren. Diefer als er ben ber Gratt Nominis-Dei angelandet/ift er von

Dannen in einem Jagfchiff Durch den Gee fo Dafelbft ift/ gen Nicaraguam gefchiffet/vnd dafelbft ein Wufterplat gehalten/damit er mit Dem Kriegtwold als bald fein Prouing und Landichaffe fo ihm vom Renfer vbergebe/ cumame und behamptet. Es was damals Rodericus Contreras in derfels bigen Reuter Landvogt, virale fich omb ein liederliche verfach ein Befpan under men erhaben/hat der Didacus schier zwen ganger fahr lang diezeit vergebenlich zugebracht/vanichts Namhafftige außgerichtet. Letflich feind fie durch Underbandlug def Bifchoffe dafel ft widerum mit einander vereinbart vil aute Freud svorden/ väzeigt Rodericus dem Didaco an alle Belegenheit va Bestalt feiner Boaten/vermanerifin darneben/dzes vinnoglich were Diefe Prouints und Lande febafft under fein Bewalt und Serrichaffe zubringen von wege der diefen pfi fine ftern Balbe/vefigleichen von wegen der rauchen und hohen Berg. Damman mog tem Nof dardurch führen/ond werde er mit groffer mibe on arbeit dy Suffe volet dabin mogebringen. Dan es feind bifther alle Sauptleuth und Landvogt fo fich underfranden dahm zu gieben/entweders durch Sunger/ oder durch die In-Dianer famerlich ombtomen/ und felten einer darvon mit dem Leben entrumen. Deffen wir gu Erempel haben/deß RiqueBidmerlichen Undergang und verderben. Item feines Beitern/ Syerm Philips Gritterez elenber Unfahl/ welcher im jar 1536.mehr dann mit 400. wolgerüften Rriegsmännern dabin ift gezogen/aber Der Lamothafte feind all def mehrertheils entweders durch Sunger / oder durch den Safft der Proposifie. gufftigen Rrautern auff dem platyblicben/ vnder denen etlich/ die Comach und Rrandt ober halb Tod waren/ vonihren engnen Befellen / aufhungerenoth feind geschlachtet und gesten worden.

Derivegen haben leder geit die Spanier diese Lantichaffi ala ein rugluct. baffige und Bauberiumoliche gehalten/ und hab fich bigher feiner mehr under neben wöllen diefeibige einzunemmen / oder sem Heil begert an ihr zuner. fucben.

Roberici Contres retrewer Rath fo er dem Gotteren gegeben.

Derhalben weil er gentlich benihm beschloffen habe bahin zuziehen / vund gant nicht daruen wolle abweichen/rathe er im/als jemem weiven Freund/ baß er hundert oder mehr Spanier an das Meer lege/ vund inn gewifte Stelle verordne / die durch den Commer jum minfien drep oder vier mabl / jege an dies fem Orth/dann an einem andern/fireiffen/vnd plundern/ vnd Die Bolder von allen Orthen plagen bund peinigen/ rafficibm Goldt vund Gelt geben/ web the gants reich und wolhabend jegen. Wanner diefem f inem Rathfolge / verbeife er ihm ben fein. r Erem und Endt/ bafter auf diefem Rauben und Erreife fen viel mehr Gold vand Gelt/fampt andere Hahrung für fich und fine Kries gefleuth werde erobern und fin schlagen, weder er sem Lebenlang auf der Logs tenmöge befommen.

Proact antwork auffoeff Contrere Ziathiahlag.

Darauffg.b Didacus uantwort/ bafibm der Renfer diefe Preumbnicht mitfo den Conditionen ennd Beueld hette vertramet daßer Diefelbigen folte mit Rauben vand Tlandern gant od machen/ Conter daßer Nawe Bolder barinn pflant t/ bur bir undthe mit ben Emwebnern bandelte. Derwegen rerhoffe er/ce werteffin Bott Blud und Nentverieihen/ daß er fie ebn Blute aen Gieg moge under deß Renfere gehorfamb bringen / tieweil er it in gentlich targefette er wolle etwas milier mitibnen bondlen/ rund n et talle Eprannen acgen men oben fvie etwan andere geihan gaben/bardurd finen feld Unglud von 9DEtauff den Salfigelibiete fen worden. Der halben haber endelich ben ibm befehloffen von femem turnemmen nicht abzunveichen/ vnd folte er aliem Das tingichen / wolle d. twegen teno minder Mengefellen an fichteneten / tamit fie ibn von semem färnemmen nicht as wen- ia und hinderstellig machen.

Dinel @ tleren Buginon Landi

Da er nun den Buggenisich benibne hatte cheffen/macheter fich mit Droe Spaffe Veragua, ufand und Hahrung tvolgefalte, und hef von allen Orthen in derfeibigen Gegendth rumo/ die Grucht Maiz, Galh/ Comeinen und Rindeflesch/ Sonia/ Muce und antere Hochwendige omgauffauffen unto guffmführen. Defe aleichen verfat errauch die Couff mitalien Infirumenten und Werdzeugen auff das befie/ vinnd fchiffet alfo mit givenen Raut fchiffen/ darum auff bie hunbere Spanier faffen/ von Granata auß/ vber den Gee/ daber er zuvort in was acfahren / rund fame mit glidlichem & int widerumb auff das Soche Sier. Bon dannen ift er ohngefehr auff die funffing taufent Edrut an den Brintsen gegen Sorgen herumb gelchiffet/bud an den Gluß Sucre fommen in Diefem ift er etlich Meil hinauff gegen dem Waffer gefahren / lebelich die Schiff an den Mendern laffen hangen / Das Rrieghvold auff Das Land gefeht /vud mit Demfel bigen in fein Landschaffe oder Bogen forth gezagen. Dann als fie etlich Meil auff dem Bluft führen/ faben fie ungefehr an dem Ufer deß Bluft etlich zerftorte wund moergeriffene Saufer / Da b. ualch ver Oberfte / taf fie die Cagel folten underlaffen/onnd das Krieggvolck auff das Land freigen/juerkundigen was die Chimobiner gegenifinen wurden gefinnet fenn/ hieneben fieng er e bin verzug ein Vestuna

Veffi aner 21

unde verch hat fi fic an Opr. Mem liafen mitv lich en Geld get er wort. Gan bet vi ließ er ligfeit ten de ander

nigvi 2lSag l 11 8 D prou fübrei aufin nigfth men/ fiellzu cfcu. Pemen mit so muis de ein we fnecht faßten

balber

Zage

Dafelb

fcbiff t

feffen/

in rnglock. nebr vnder• n thr guners

chen/ vund reund/daß Stelle vers lest an Dies Volcker von acben/ web folge/vers ond Gircuis fine Rries if der Vegs

rums niche elbigen folte we Volcter Deiregen ebu Bitins m gentslich Enrammen ch Pngluct endelict, ben er alicur das 1/ camit fie

hmie Pros ibigen Ges d)/ Syonig/ en. Defi Berckzeugen uff bichum port in was who Spicer. n Grenken in diefem ift hiff an den mit demfel etlich SNeil ich zerstörte agel folten gen was die i verzug ein

Veftung

Beffung und Bollwerck an jubauwen / Damit er fich für dem anlauff der Judie aner fondte beschützen

Bie die Indianer ihr ankunfft haben vernommen / feindt fie dem Oberficht Der Indianer underthenig mit ihren Konigischen entgegen gezogen/ wund ihm ein findt Goldt freundlichteit genden Spant verchret / welches auff die ficbenhundert Ducaten werth gefchefet. Bergegen ein. hat fich der Hauptmann auch freundtlich und lieblich gegenihnen erzeigt/ und fic gnediglich auffgenommen / vnnd dieweilkeiner den andern verftund an der Spraach/zeigten fie allein mit Bingern und deuten was ihnen angelegen were/ Nemblich daß fic allein zufhnen weren fommen/von wegen ihrer Seel und Se ligfent damit fie im Chriftichen Glauben mochten aufferbawet werden. Sies unt verchret er fie mit Pater noftern oder Cacedoniern an Saden gehendt/ct lichen Rlapperhöltern/Schellen/ Spicalen/ und andern Narrenwerck/welche Befchenck fie mit groffer Danckbarkeit und Frewden annamen. Darngeb fras get er fie weiters/ wo fie das Boldt und die Edelgeftein grüben/gaben fie guants wort / daß man folches von ferren Landen zu ihnen brachte / welche auß dem Sand etlicher Baffer fo auß hohen und felfechtigen Bergen fluffen / aufflage bet und gelefen wurde. Da er folche antwort von den Einwohnern empfangen/ ließ er fie im Frieden bingichen/ und als fie def Oberfien Gutigkeit und Freundligheit gege me foureten/febieten fie offtermahle etlich Derfonen guim/die brache ten den Arregiftnechten Sifch/ Gemuß/gereucht Schwemen Wildprat/vnnd andere Effende Speif/vud erzeigten fich auffmancherlen weg gant underthat mig und frenachia.

Rach Diefen Dungen ift er mit feinem Bold forth geruckt / vnnd als fie etliche Sag lang zogen/ aver nicht ein weiten Weg vollbrachten/ von wegen Ungewits ers vund unbestendigen Wetters (dann es ware im Winter) verzehreten fie die Spanieen Burd Promiand und ffende Speif welche fie mit ihnen von Nicaragua hinweg ges gersnort. führer hetten/ affo daß fie fichier weder hinder fich noch für fich tondten tommen/ auß mangel ber Nahrung. Derhalben langet er an die Einwohner onnd Renigfche deff ibigen Orthe/ daß fieibin doch wolten etlich Tag lang zu hilffom. men/ ond ihm Greif vund Nahrung mittheilen/ dann er begerte nicht lang da fill zuligen vand ihnen oberläftig zu fem / fonder wolte in furben Tagen verrucfen. Wiewolyhnen die Ronigifche fürgesethet batten / daß fie die Chriften auff keinen andern Begauß dem Land wolten treiben vund verjagen/weder allein mit syunger/fielleten fie fich doch als wanninen die Freundtichaft und Bund. mui def Landevogte von Derfen gienge und angenam were/unnd schieften ibm em weing grobe und rauche Speift fo gut als fie ce vermochten. Den Rrieaft enechten aber wolte folde grobe und ungichtige Speifinicht febmecken/und ente fabten fich darneben auch vor dem rauchen unnd gefährlichen Weg/flohen der halben ben Ilachtlicher weil heimlich darvon von ihrem Landvogt / vinnd zogen Gnatierverlaghe Lag vind Placht/biff fie zu dem See/der nicht ferm von Nicaragua ligt/lamen/ ihren Oberfien. Dafelbit verharreten ficzwen ganker Zag/dahin dann zu allem Glack ein Raub. schiff tam gefahren / welche von Nomine-Dei schiffet/feind fie in daffelbig gefeffen/ ond widerumb gehn Nicaraguam fommen.

Del

Deß Morgents als der Landvogt von feinen Kriegsleuthen onehrlicher weiß war verlaffen/ond niemands mehr ben im hatte/ weder feinen Enckel/vier Erabanten vund ein einzigen Suffnecht/ ließ er ein tieffe Gruben in die Erden mas chen/ vnd fecfet dareinetlich Connen voll Salk vnd Song. Darnach fegeter fich mit den feche personen widerumb in sein Raubschuff und wolte zu ruch fahre nad Nicaraguam, und alser fcon die Cagel aufigespannet / und die Ruber augehenete/fiche da fame vingefehr auff dem Sier daher gefahren fein Dberfter Leutenampt/mit Namen Barientus mit einem Raubschiff/welches mit Prouis ande und Rriegfleuthen wol warebeladen. Ab diefer urplogitchen und vnucrfehenen Silff ward der Gubernator hefftig erfreint / nam den Leutenampt mit hochfter Reuerent auffond befalch als bald femem Enchel Alphonfo Difano/th er mit diesem Raubschiffsolie gen Nomen-Dei schiffen/ gab ihm hiemit das Bold und die Befebenet fo ihm die Ronigifche verehret hatten/mit demfelbigen folte er Kriegbleuthannenmen und befolden/ und fie auff das fürderlich fizu im fübren.

Diefer fo bald er 311 Nominis-Dei anfommen/ließ er hin und wider ein Be-

fcbrey aufigehn von den groffen Reichthumben fom der Prouint Veragua we-

Botieren wird ungefehr auffets mer not erioft,

Bengofahret nadider Lands fcafft Veragua.

ren/bardurch dann viel beivegt wurden daß fie fich lieffen febreiben vii brachtin furgen tagen ober die viertig Kriegffnechtzuwegen/ under derenzahlich mich auch wolte gebrauchen/aber ich ward von einem alten Blonn g. wahrnet/ baff ich mich nicht alfo liederlich folie in Befahr beg. ben. Dann di fer hatte funffice henganger Jarin derfeibigen Gegent herumbyn Hew Carit agovud Nominis-Dei gewohnet/ der leichtlich wuste mit was Prattick vind Finankeren die Sauptleuth ond Landudgt vinbgiengen/ darumb warnet er mich trewlich vind bochlich daß ich mich ben Leib nicht in folde Wefahr auff difmahl folte begeben. Dann er fagt mir heimlich/ daß alles fo die Sampilenth und Dberften fürgeben Lohrol und nichtig ding were/ darumb folte ich nich von fren fuffen worten nicht leichtlich laffen verführen oder Glauben geben. Wann ich aber je luft vinnd lieb Dahin zuziehen hette/ fo folte ich doch nuhr ein fleine zeit verziehen/ wirdt hinzwie fchen leichtlich offenbar werden/was diefe Expedition und Ing für ein Endt wer-Denemmen. Aber es verfafte und galte folche trewe warnung und Lehr defalten Manns nicht ben mir/ Conder dieweil ich Jung und Sangle Frifeber Anab war/vermeinet ich mein folger Synth wer allweg der befie Rath/beichioffe derhalben dahinguzichen. Dafelbft flieffen wir das Schiff vom Land/welches mit Munition / Premiande wind Rriegfleuthen nach der Notturffe wol ware verfeben/ vund famen alfo mit glucklichem Wind auff den vierdeen tag bif zu dem Aufgang def Flui Sucris. Als aber das SPeer etwas vigefium war fondten wir niche in den Blustahren/ Conder muften benfeite nach den Bufeln der Zorobarer fäglen/ welche nicht ferm von New Sarthago und der Landfchaffe Veragua ligen/ und feind das mehrertheil de und unbewohnet.

Socobarenfer Infel.

Diefe Infel Zorobarenfes haben em fleinen begrieff vund bmbfreiß/vund ligen deß mehrertheils wuft unnd dot/ dann es femd die Indianer barauft auff Das Mittelland inn die hohe Berg geflohen / als fie jum erften von den @panis ern hart gehalten vnnd geplagt wurden. Wir feind in diefer Infel/ von wegen

der n weld fall g daßi Negi verm chen. Ova febrai Nach Das & forta von d nen fe viid h ab den antref groffe ondin Meet lettelid

> in dem auruck ber feir umber ober di daruoi auff da pon de ficblich) iffet/ vi aber fie

lage.

Mu

taufend chen St Sebre X Speher/ S fo cinem

Der

hrlicher weiß
Fel/vier Traie Erden mamach fegeter
zu rück fahre
d die Ruder
fein Dberfler
s mit Prouitond vnuertenampt mit
fo Difano/op
hiemit das
demfelbigen
rlich üsu m

der ein Gen eragua me. nbrachein ablish mich ruct/ daß tte funfise, d NominBeren die vlich vind te begehen. 1 fürgeben rten niche vind lich de hingevis Endt wer. br defal.

olofic dereldes mit vare veris zu dem fondten der Zoaffe Ve-

her Anab

B/vund nuß auff Spanie n wegen ber

-171111

der widerwertigen Windt (dann es war damable schon der Bewmonat/ vmb welchezeit inn biefen Derthern der Winter anfährt) given unnd fiebenigig Zag full gelegen / vund ton ich folches mit der Barbeit fagen / vund darthun/ daß in der zeit nicht ober vier oder funff Tag die Sonn geschienen hab / dann es Regnet / Doimert unnd Plitget ohn auffhoren bermaffen dafelbit / daß einer vermeint hette es warde Symmel und Erden alles zusammen frachen unnd bre chen. Es ichlug der Giraal auff einen Tagin onfer Schiff/ond erfiectet gween Zangwirig vis Spanier vund ein Moren/ darvon dann die andern Aneche nicht ein wenig er. winer. febracken, und vermeinten fie muften all Daar laffen und auff dem plat bleiben. Rach verloffener zent hat der Schiffpatron benohle/ daß man das Schiff folt an Das Befraden gegen dem Mittelland führen/ vnd dafelbft außfreige und fo lang foet gieben/biff wir endtlich an Dreh vnnd End famen/ da Indianer wohneten/ von denen wir Hahrung und Speiß mochten begeren und erlangen. Bon dans nen feine wir acht ganter tag vind nacht durch manchen diefen Bald/ Pfüßen und hohe Berg gezogen/ Die alfo erfchrocklich und ungehemr gewesen/ daß einer ab dem aufchamen fich folte entfeben/ aber mochten niergent teine Einwohner antreffen/Die uns Speif oder Nahrung mitgetheilt betten. Wie wir nubn mit groffer mithe und arbeit viel tag lang alfo in der Buften bin unnd ber gezogen/ und nichts anders geffen weder Meerfchnecken und Holbapffel/ daruon fich die Mentagen ernehren/ beren viel inn diefer Remer gefunden werden/feindt wie legelich an das Orth und endt kommen/da der Landtungt mit fein Anechten fill lage.

Auff den zwentzigften tag hernach als wir da ankommen/ ift onfer Zagschiff in dem Port angefahren/welches der Landtvogt als bald widerumb hinder sich meerschineden zurück nach Nomen-Dei geschieft/mehr Kriegsvolck darinnzuholen. Wir ab der Spanier ber seind etlich tag im Port fill gelegen/ond vns vnsers leidts vnd Elends wider, umb erquicket vnd außgeruhet. Als wir an diesem Orh still lagen/siengen wir vber die massen vielgevosser Meerschneeten/also daß wir auff vier Monat lang daruon zu essen hatten/dann sie kriechen zu gewisser zeit deßiahrs auß dem Meer auff daß Land/vumd legen da Eher gleich wie die Grocodillen/welche als bald von der Sist der Sonnen brütig werden vnnd außschließen. Diese seindt gant sieblich zu essen wann nom die Schalen und Feißte daruon thut/vnd also grün isselich vied talso lieblich vnd gesund also wann sie krisch weren.

## Erklerung der Historien deß zehenden Sapittele.

1. Der Nicaraguenser Sehe/ ift von dem Mittäglichen Meer voer zehen oder zwölft tausend Schritt nicht gelegen. Ind laufft in das Mittindehtige Meer/ mit einem Schiffreischen Strom/ in die hundert Frankolische Meillang. Gobaten Seriben den Namen dieses Sehes Xaguator von dem Spanischen Wort Desaguatero, welches so viel heift als ein Außespeher/ Rundischaffter oder Landiverräther/ hergedeutet/ also daß sich einer nicht unbeillich fas so gigen bosen namen forchten mocht.

a ii

### Historivon der newen Welt/

3. Niquelahat der erite an diefe Prouinn acfent / aber wenig Chr eingelegt / auch wenig Bluck darben gehaht / wie Philippus Guttierez von Madrit daruon fet reibet. Den alser im Jahr 1735. vber die 300. Rriegnenecht inn diefe Prouine brachte find diefelbige alle emweder hungere geftorben/oder fonft mit giffiger Rreuterfafft auffgerieben worden. Ge find auch gwe Krancken/ und allbereit halb tod von ihren eigenen Befellen/welche von groffem hunger waren Anfinnia und rafend worden/ gefehlacht und auffgefreffen worden. Couft auch im jafr 1546. Christophorus Bega, von dem Amiral Ludouico Columbo dabin/neme Crette auffauritien und fie mit newem Bold zu befesen/ gefchidt worden : es hat im ater chen auch geglidett/ wie Dem vorigen. Daber bann die Spanier Diefe Prouing/ als ein unglichaffiges vermaledeites Driff und welches nicht zu bezwingen fen/furbaf ohnangefochten haben ligen laffen Siers von befehe def Gomara general Suftorien im gwepten Buch vund

feche und funffpigften Capitel.



Wie

nen ten. 2130 mit Dies ont Syll ang Int tau Derf tit ci Der ren wie

beri

/ auch wenig Den als er im alle enimeder find auch zwe sunger waren might 1546. auffaurithien iglitetet/ wie sermalebeite flen Diers



# Wie Didatus Gotierez die Bo-

migischen der Landschaffe an dem Fluß Sueris erftlich mit freundlichen und schmeichelhafften Worten in sein Gunft gebracht/aber sie bald bernachauff mancherten Bestalt mit Gefängnis und anderer Marter geplaget/damit ar Gold und Edelgestein von ihren brächte. Desigleichen wie einer auß den Königischen auß der Gefengnig entrunnen.

### Das Enffte Capitel.

Le wir zum ersten zu dem Landvogt in die se Prouins over Port sennd kommen/hat er mich vor den andern allen gantz freundlich und gütlich empfangen/ und mich zu Gast geladen/ und vber sein Tasel gestett/ und als er mit großen Freuden von mancherlen Gachen mit mir schweiset/ waren der mehrertheil seiner Rede und Wort von Gold und Ellber / deßgleichen von den Kriegen und Echlachten / die mit großem

Schaden der Italianer in Italia sich vor furten Jahren hatten verlöffen/fürnenlich der Statt Mepland/wie Mannlich sich die Spanier da hetten gehalten. Da ich sihm aber kurken Bescheid darauff gab/ vord shmuche nach seinem Wosassallen antwortet/ hat er von derselbigen Zeit annicht viel Gemeinschaffe mit mir gemacht/vord nitch nicht mehrzu Gast geladen/ dieweil ich shmum theil die Warhelt gesagt / vord mein Batterland mit Stichworten nicht hab lassen putertrucken. Über wir wöllen dieses hie sahren lassen/ dieweil es nicht zu dieser Sisson dienet.

Nachdem der Gubernator alle Ding auffein netwohatte wol verordnet vird augestellet/ist er mit einer Nawen/darinn all sein Kriegsvolck saß/sampt vier Indianischen Schissem/in den Bluß Suere gesahren/vnd ungesehr dreiffig tausent Schritt weit von dem Portauff das Land gestiegen/vnd an dem Ofer derschigen Grenzen mit seinem Kriegsvolck fort geruckt. Er hat sich zum ersten in einem kleinen Hause in nierigesallen/welches Haustein der Königische in derschigen Landschaftezum Lushaus hatte gebawet/darinner pflegt ennzuscher nivann er in dem Fluß sichete. Dis Haus war gesormiert vird gestalt gleich wie ein En/vnd ungesehr auff die zweitigs Schritt breit im Umbsteiß/gerings herumb mit großen Indianischen Wasserwonden umbzeunt/vind mit Dattel

batrmen

bawmen Blattern gang tunftlich bedeckt/alfo daß alliveg ein Knopff in den andern hart zusammen geschlossen war. Es waren soust noch andere Saußlein das selbst / aber gang schlecht vund elendizlich gebawet / also daß sie viel mehr den Schaafpfürchen oder Satten gleich sahen/weder den Sausen. Es hat der Landungt diese Landschaffe vund Det/die Statt Sant Francisci geneunt/ dies weil er aus Sant Francisci Zag daselbst anaciandet.

B. Francifel Otall,

Weeretliche Tagan Diefem Ort verharret famen die Konfaische von ber Landfchafft Suere vind Chiupe, vind andere geringe Rongifche mehr/ vind brachten ihmallein Frucht vnnd effende Speif. Diefe bat der Landungt mit freundlichen Geberden auffgenommen / Doch heimlich ben ihm felbe verfrun-Dere/ daß fic alfo gar fein Gold noch Edelgeftein zuthm brachten / aber fich folches gar nicht mereten laffen / fonder durch ein Spannifchen Tolmetfchen / Der ein lange Beit in Indiagewohnet/vnd vie Bemeinfebaffe mitihnen gehabt / ib. nentaffen anzeigen/ daß er allem darumb zu ihnen fen fommen/ damit er fie den Weg der Geligteit lehre/ und freguthrem Rus und Wolfahre der Ecelen an-Indianifibens, reife. Bber das bateer fie gu Gaft/bieweil es effens Beit war/vnd fetet fie an fei miglion werden vom Landunge ne Fürfiliche Zafel/ Darüber auch ein Priefter mit fampt dem Tolmetfchen faffe. su Bangeladen. Mile er aber fein andere Speif noch Erachten auffichet / weder Honer vnnd gefaiten Schweinenfleifch/ware wiche Speift den Judianifchen Königifchen gar nicht angenem/ und affen wenig darvon / fonder gaben foldes ihren Ruechten und Dienern/die da auff der Erden lagen/gleich wie die Cawbenm Trog/rud fraffen. Lettlich warffen fie offentlich die Speif mit groffem Spote vund Son den Sundendar.

Defi Didaci verblämbre Wort zu den Indianischen

Bonigifden.

Nach gehaltener Mahlzeit fieng der Landungt auff mancherlen Weiß mit fhnen von dem Chriftlichen Glauben an zureden / fürnemblich aber hat er auff folde Weiß mit ihnen geredt. 3ch bin/ihr meine liebe Bruder und Freund/ab lem vinb diefer Brfach in diefe einere Landfchaffe fommen / Damitich einere 216. gotteren vnnd Teuffelsdienft außreutte/ burth deffen Blendung vnnd Berfilb. rungihr von Anbegin der Weltbiß auff diefe Beit fend verfiriett und gebunden gewefen. Darnach daß ich euch den rechten und warhafften Weg gur Seligfeit vund Wolfabreflarlich und dentlich zeigte und offenbarete. Nemlich daß Befus Chriftus Bottes emgeborner Gobn von Summel herab tommen fen auff Diefe Welt / Damit er das arm Menfchich Wefchlecht ertofet und felig machet. Deff. gleichen beiter auch omblemer andern Brfachhalben den Priefier mit fich auf Spanien dahin geführt / weder allein daßer fie in den fürnembfien Sauptarti deln und Bundament def Chriftlichen Blaubens unterwiefe. Derhalben wolllen fie dem Bottlichen Befat gehorchen vonnd fich unter Renfer Sarols deff Bunffeen defallermachtigfien Potentaten auff der Welt/Schuty und Schirm ergeben. Wie die Indianer folche Red hattengehort/gaben fie gar fein Ant. wort darüber / fondern neigten fich allein mit den Ropffen / als wann fie ibm heimlich willfahreten / und flunden hiemit von dem Eifch auff/ und gieng einfeder beim zu bauf.

Im nachsolgenden Tag schiefet der Gubernator einen Spanier mit Butter Der fampt given Indianern gu zween Konigischen/ die jensen des Tins wehne.

Dat fuh Ra auf 2311 AIDC ben b.15. fork 5570 er et tuno ficiv Son udge gerei cn/II

Dann

Soh

cince

21

ten

ftef

erzüri balde ond ft Tolm alsın alle 2 aen E weaen nerau bringe Brau welche 2B Affe aeben/ folte/i Nachti

nan/or

ift der 6

anfabe

Derm ?

Wi

in ben and uflem das mehr Den es hat der tennt/ Dica

be von der chr/vnnd duegt mit verwing. er fichiols fchen/der chabt / ihe ter sie den celen ans fic an feis chenfasse. vnnd ges schen gar

und Soon Beiß mie at er auff cund/ab vere 216. Verfüß. ebunden Schafeit

Ruchten

rog/rnd

aß Tefus uff diese t. Deffe lich auß uptarti bentvol rols dest Schirm

in Lines fic ibm g cin je

ier mie wehnes ten/

ten/ und fagt ihnen fren ficher Geleid ju / daß ihnen gar tein Gefahr folte drauff flehn fonder ohn aile Forche und Schrecken zu ihm tommen. Go bald fie aber Dahin tamen (wiewol vingern) ließ fie der Bubernator in fein Speiftammern führen / vnnd ein jeden mit einer fondern Retten binden / vnnd nachmals in fein Kammern alfo gebunden führen vnnd an fein Beth binden. Dafelbit fennd fie auff der Erdenfo mit Blattern bestrewet/vnnd den Ropff auff einem holhern Bloch (wie brauchlich benihnen) gelegen/vnd alfo gefchlaffen. Diefe waren die gween Konigifche fo zum erften / ale der Bubernator dahin kommen/ihn mit fieben hundert Ducaten verehret hatten/wie wir im vorgehenden Capitel gehort haben. Dafelbfibat er fie mit groffer Marter und Deinigung geplagt/ vind geforichet/wo diefe Faffer mit Galis und Honig weren hintommen/ die er ben dem SPeer vergraben/ais er himmeg gezogen. Dann als er widerumb fommen/hat er celich dahin gefchiefe die folten fie außgraben / aber fie haben den Oreldhr gefunden und maren die Bogel außgeflogen Dierauff gaben fie ihm gu Uniwort/ fie waßten folches nicht/ und bedorffeen es auch nicht/ dann fie betten Galh und Sonig vorbin vberfluffiggnug. Aber daran ließ fich der Gubernator nicht vernugen fonder brawetihnen ben dem Tode und alles Unglack/wo fie feinem Begerennicht marden gingathan. Derhalben mard der jangft wieer diefen given. en/mit Ramen Camachiren, auf Hoht dahin gedrungen/daßer ihm mehr Dann zwen taufent Dacaten over fidet Boids gabe / welche ein Indianifchen Schlaghetten / vnd funden auffetlichen Sameopff auffetlichen Die Bildnuß eines Engerehiers/ Bogel/Bifchen/oder andern wilben Thieren.

Bie der Landungt diefe geringe Gumma Golds fahe/ ward er hefftig darob Contieres whee ergarnt/dann er vielein groffere Summa verhoffet hette/hieß derhalben als Relichte Gun. bald ein groffes Bewr angunden / vnnd führet den Camachiren allein dargu/ ond felletihm em groffe Rufen oder Truben für die Füß/ond ließ ihm durch fein Tolmetschen drawen vnnd anzeigen/woer in vier Tagen nicht feche mal fo viel/ alum diefe Riften gieng/ Gold und Edelgeftein zuwegen brachte/ wolte er in oba alle Barmbergt geit laffen verbreunen. Ab Diefem Deamen und gegenwerts gen Todt entfeget fich der Ronigifche/ und verhieft/ er wolre folche Summa gu wegen bringen. Bie er manfolches hat verheiffen galeiften fichi. tet er frine Dies ner auß / daß fie folten das Bold vandie Rleinoter egufaminten vnud gurvegen bringen. Die aber ift zu merden/daß durch ganig Indien die Emmobiner im Brauch haben / daß fie fich alle Zag zum minften dren oder vier mal wafchen / welchen Brauch der gefangen Romgifche auch hielte/ond ließ fich alle Tag gum Baffer führen baßer fich wufche. Eshat fich aber auff einen Zag vingefehr begeben/daß deß Landvogte Rnecht einer welcher ihn verhaten vimd verwahren folte/thu von dem Bad heimgeführet/ vnud nicht wol verwahret/ift er def Indianerma Nachte vor dem Tag als er das Welt folt erlegen / auß der Gefengung entrung Thenuth alle nen/ond auß deß unbarmhergigen Landungte Sanden entwichen. Dardurch ift der Bubernator alfo ergrimme und erbietert worden / daß fo offt er die Riften

anfahe/fagte er/fic folt an fiaht dep Golds und Edelgeftein/mit Raht onnd anderm Unraht gefuhlt fenn.

Wie die andern Ronigische in der Landschaffe Suera onnd Chiungs Das

MININE

Indlaner inns benibre ergene Saufer an von wegen der Spa wer Cyranney.

Landuogte Thraimen vinnd Buteren/fo er gegen den gefangenen Königifchen geübet/gehört/haben sie als bald ihre Haufer imt Feivr angesteckt/vinnd alle fruchtbare Baum abgehaven/vind andere Frucht vind Nahrung in sichere Dre geführet/hiemit das Land samerlich verhergt vind dag macht/damit die Feind nichts zu essen sunden/vind Hungersnoht halben auß dem Land zurück müßten weichen.

Hiezwischen ließ der Landungt gar nichts vnterwegen das zu Fürderung vnd Erfettigung feines Beihs gehoret/ vnd wiewoler etwas franct und febrach war/plaget vinid martert er nichts defto minder den andern Konigifchen/welder noch in Befengnuf war / vnd drawet fbm officermals mit fcbmablichen vnd fcharpffen Worten den Zodt/woer ihmfein Gold vund Edelgeftein vberante wortet. Als aber der armfelige Komanche tein Gold wufte noch hette/litte er folche Marter vind Deinigung frandhafftig vind gedulig bif in fem lettes End. Letilich ward der Landungt gant ergrimmet wind ergarnet / als er fahe daß ibm Der Romanche fein gewiffe Summa Welto wolt verhaffen und geben / ließibm burch fein Colmerfchen anzeigen/wann er ihm nicht in zweien Tagen etlich taufent find Bold zuwegen bra bre / wolte er ihn den Sounden darwerffen vund zer. gerien laffen. Sarauff annivorteribm der Komatsche vinnerzagt und mutiglich/ onnd fagt / Conemneihn hodblich wunder / daß der Ohnbernator afoem verlo. gner onad leichtferfaer Mann fenin femen Reden / Det ihmie offe gedediver au » iddten/aber meht fo tun fen/folebes anghmaunolbringen/ vno mit ber Tharaus » beweifen. Dann er wolle viellieber fierben / weder in ver Befengunf alfo ge. " martert ond geplagt werden/ound ein zweiffelhafftige Leben führen. Er hab feis » nem Blauben und Zusagungen vertrafvet / und fen fremwillig zu ihm kommen/ » und verhoffet/erwurde feinen Worten und Verheiffungen fiaht thun/ und ibn » freundlich auffnemmen/aber es sen alles erlogen und unwarhafft gewisen/und » werde er an fahr der Freundlichkeit vnnd Gutigfeit jammerlich gemartert vnd » gepeinigt. Leiglich benefet er daran/Er tonne ihm gar nicht ennbilden noch glaus " ben / daß folche SR infchen Christenleut fenen / Die fich teines Lafters noch " Schand fcambten / vund wider jugefagten End vund Blauben alfo offentlich " und schändelich handelten. Defigleichen verwunderte er fich hoch /wie doch das » Erdrich / darauf fic ent prungen / alfo gedültig vnnd fanffimutig were / dafi es " folche Beftien vund vnbarmbertige Thier ernehret und Rahrung gebe. Diers auff fcbweig der Landuogt fill/ vnnd gabihm tein andere Untwort/ weder daß er fagt/Er bette ihn von Rechts wegen gefangen/ bamit er auß ibm er forfchet/weribm das Salt vud Sonia auß dem

Erdrich geftolen und aufgras

ben bette.

Indianischen Zönigischen Grandhaffrigs Leit und manus Lich Gemät.

Bie

Valla V

fo bar

aber

Büte

die I

fall be

bund

ulant

Zag!

Schn

fcbma

les Ro

Derh ten/vi fen au

ren/v Zagfd Danr ben Si binges Roniaifchen ft/vnnd alle in sichere Dre mir bie Reind which mußten

u Fürderung ond ich wach giften/wel äblichen bud cin vberante te/itte er follettes End. sabe daßibus en/liefishm en etlich tau en vinid acts d mutialich / fo em vertos gedediver au der Thargus nuff alfo geo . Erhablei. nfommen/ m/bnd/bn wiscn/vnd lartert ond noch alaus

Bie

1////

afters noch

o offentlich

iedoch das

ere/daßes

che. Hiers

weder daß

bm ers



# Vie Sidacus Cotterez von Tag

ju Tag ellendiglich am Leib habe abgenommen vor Befum. mernuf/ale fbm feine Unfchlag nicht nach feinem Bunfch ergengen/pnd wie er pon den Indianern fen umbgebracht worden. Rem von der Indianer Borcht von wegen befi Reifigen Beuge.

Das Bivdlifte Cavitel.



Bischen diesen Dingen/ale der Gubernas Indianer fo tor Gotieregmit den Ronigifchen diefer Landichafft alfo offimale von fammerlich handelte/ fchiceter feche Indianer in einem betrogenbetrie fleinen Beidling an das Meer gu feiner Unterthanen einem/daß fie folten Dfeil/Bogen/bund andere nobt. wendige Rriegerüftung benihm bolen/ vnnd ihm aufühe ren. Dif thaten die Indianer/vnd luden das Schifflein

ooller Kriegeruftung und andere Ding/und fuhren ale fo darvon/gleich als wann fie folches dem Landungt wolten pherantworten/ aber fo bald fie auff das Syleer fennd tommen / haben fie mit dem Schifflein und Butern ein andern Beg genommen/ond darvon geflohen/alfo daß man weder Die Indianer / noch das Schifflein mehr ansichtig iftworden. Da folder Bis fall dem Bubernator gubanden flieft/ erfilich mit der Bufluche def Ronigifchen/ vnnd fegund mit Entfuhrung der Rriegeruffung / darneben ihm auch tein Dro. mant noch new Rrieggwolet jugeführt ward / vnd fein Rrieggwolet von Tagju Zag Sungers halben hinweg farb / betammert er fich fo hefftig / daß er vor Schmerken vud Tramrigfeit elendiglich am Leib abname / vnd fchier gar vers Contern 200 fchmachtet. Leglich da er niergend fein Suffnoch Buflacht mehr wufte / vnd aie les Rahis beraubt war/ hat er benihm befchloffen auff das Mittelland zugieben. Derhalben hat er als bald den Kriegsleuten befohlen / daß fie fich geruft mache ten/ond die Speif fo noch vbrig weren/ beren doch wenig vnter die Rnechtlaf. fen außtheilen / die Rrancfen vund Schwachen zuruch an das Ser laffen führen / bund feinem Diener einem befohlen / fo bald Alfonfus Difanus mit einem Zagichiffan bas Port fame / folte er ohn Bergug mit bem Bolet hernach eplen. Dann er wolte auff den Straffen und in den Bergen/dahin er zohe/allenthale ben Grucifir auffrichten / Damit er mochte feben / wo er mit feinem Bolet were bingezogen.

Wienun alle Ding sum Abus war bereitet / bat der gefangne Ronigifche foldes auß andern verflanden / daß man ibn / fampt alle gefanane Indianer werde hinweg führen / vod durch Berg und Buften zum Son und Spott mit fchloppen/ darab er ober die maffen heffrig erfchrocken/ ond angefangen zu web nen onnd hewlen gleich wie ein junges Rindt. Lettlich hat er mit dem Gubernator ein Pact vnnd Bereinigung gemacht / baff wo er ibn ledia fieffe / wolte er ihm innerhalb vier Tagen ein groffe Summa Goldte vund Geldte gutvegen bringen/bud fur fein Erledigung gablen. Enbeit ibn der Landunge auff dig mal frengelaffen/ wolfen nicht etliche femer Bermandten betten barung abwendig gemacht und unifragten. Dann fie fagten es verfporteten fbn die Indianer/bud fabretenthu am Nartenfell/comtible Promoni vergebre worde out fie Nobt balden nachmale auf bem Lant wielem weichen Lann traun fie noch vier Zag da verharreten / ward fine eble Ragring car geranien / vund weber him ber fich noch für fich konnen foanna a Dangleimen fa. ten fie/erkente fie allive. gen ledig machen mann er motee / bondern er folze fila Kriegonoid noch diefe Nacht außschiefen, Die dest Komissiehen Botel oberfielen, pründerten und raube ten/was fie nur amereffen. Aufffolde Beis und 28 eginicht er Belt und But/ und den Kriegefliechten Vrouiant verfliefig gmirfac befommen. Aber diefer Nahifchlag hat dem Landregierer niche wollen gefallen/danner forchtet/wann er die Spenier von ihm ließ / vnd auff die Bene aniert / foderden ficton / gleich wie die erften verlaffen vond heimlich von ihm harveg tauffen.

Derhalben gehe er mit Den pheigen Rriegefnechten fort ont che wir recht auß dem Losament famen / weiffagerich ihm / was ihm und ons allen widerfahe ren wirde. Dann ich faat ju einem Spanier / Der mein Rottgefell war / gewiße lich führet er uns auff die Fleischband. Darauff gab er mir ju Unitvort ond fagt / Biff du allein onter one der widerftrebt / die wir fürgefetst haben / dem Landnogt wider fein Willen ein Bandfchaffe zu weg n zu bringen. Da wir nun feche oder fieben Za i durch finftere 2Bald und ungeheinre bohe Berg und Thal waren gegogen / funden wir niergend fen menfebliche Bobnung / vund famen leglich zu einem fo grewlichen und gaben Berg / der mehr dann auff die funffice ben taufent Schritt hoch war / Der hat fo erfcbreckliche Belfen / Daf wir vins off. termals fummerlichan den Standen und Baumlem fo darauff wach fen/baben mogen erhalten/damit wir nicht herab in die fe fen Kluffen fielen. Letlich femd wir zu einem tieffen und groffen Baffer fommen / bafelbfi finnden gm B. fer def Blufe etliche wuffe und obe Saufer / Darinn fich die Tager pflegen zu hale ten/ dannivir funden viel Bem und Horner von Birgen / Engeribier / und que dern Thieren darinn.

Un diefem Ortifider Landungt zween Zag fill gelegen / dieweil er viel der Frücht/ho die Indianer Mamei nennen/dafelbst fande/vnd von wegen deß süffen Wassers/aust deren Wurtzlen ließer Brot backen/aust die Weiß/wie wir droben im sieben vond zwentzigsen Sapitel deß ersten Buchs angezeigt haben/welches Brot vnd Wurtzel sie sonst auch Cazabi nennen. Aber wir haben den mehrer theil dieser Frücht unter Duetschgen getocht/da sie am besten schmacket/bud auch aungesundesten ist.

digen Ro alfo vielt Eben groß St Tag mö

g

Dun

nen fi

ment

groffe

nach

Ihma

nem'4

wort/

grimi

ren be

lich na

mitde

Ronig

gaber

Salls

Hence

trua/1

Gemű

Diafeit

erlich

cfet jhn

baß fie

laffen/

tvorder

gar mid

ons mid

bundm

mich he

det/ga

oder La

pnterth

gab er n

Wurte!

mann/n

ons das

len wird

Bitten t

Mil

Judiantscher Ränigwit fich mit Gelt ledis gen finde bein Engd.

and to

Die

Wie wir nun die zween Tag ein wenig hetten außgeruhet /vnnd ben bittern Sunger mit diefer rauben vnnd vnartigen Speif gebuffee / fennd wir von Dans nen fort geruckt/ vnd als wir dren ganter Lag vnd Nacht firacks fort zogen/ fas men wir lettlich ju gwogangen Landfiraffen: Da fiunde der Guberhator in groffem Zweiffel/welche er folte unter Die Bup nemmen/ und nachziehen/ unnd nach lang gehaltenem Rahifchlag fraget er ein Indianer/auß denen fo er mit fhmgefangen führet/welchen Beg er für den gewiffeften bielte/damit er ju el nem Dorffoder Fleefen Der Indianer mochte tommen. Diefer gabihm gu Ante wort/er wufte es nicht. Darüber ward der Landungt dermaffen ergumt und er lentieber flerben grimmet / daß er von flundan einem seiner leibenguen Knechten auß den 320. weber bleiben ren befahl /er folte ihn erwargen und umbbringen. Alls er folchem Befehl trems lich nachtame/ viid ihn mie dem Strang erwarget/ fagt er dargu/alfo geht man mit den bofen und vingeborfamen Leuten umb. Defigleichen fragt er auch den Ronigifiben welchen er zuworhm alfo geplagt und gepeinigt ob ers nicht wiffet gab erihm zu Untworenem/ Da befahl er gleich bem Shoren / daß erihn gleiches Salls folt hinrichten/gleich wie ben erften. Wie der Ronigifchefahe/ daß die Senderetnechtgegen finten en/legeter fein Bundele/foer auff dem Ructen trug/mder/vnd ne gejem Son Amit groffer Befidndigteit wind fremwilligem Bemuhemder geger ibarn/one jab fich williglich in Toot. Da folche Befidn. Digfeit vinno Frempilisze at der Bandungt an dem alten Grenfen fabe/erbarmet er fich vber ibn/hieß die > naeretnecht fill fichn von ihrem Ampe/vnnd fchenefer ihm das Leben.

An diefem Orewaren dren Spanier vor Sunger alfo traffilof und hallig/ daß fie nicht mehr fichn noch gehn konnten/alfo daß wir fie mußten dabinden laffen/welche nachmals von den Indianern fennd gergeriet vind robe gefreffen tvorden. Auff denfelbigen Tag ju Nacht als der Bubernator fabe/daß wir gar nichts mihr gueffen hatten/wolte er von der Speift/foer für fich behalten/ ons nicht mittheilen / fondern befahl / daß wir folten die Hund zu todt schlagen / Spanier effen vnnd metgen/ vnnd vnter vns außtheilen. Alsich aber folches Fleisch/ wiewol geronope. mich hefftig hungeret/nicht wolte effen/dieweiles gifftige Wurm im Leib mas chet/gabich es meinem Rottgefellen einem/vund gieng hiemitzum Oberften oder Landungt / verhoffende / ich warde etwas benihm erhalten / bate ihn gang vnterthanig / daft er mir doch wolte nur ein wenig Nahrung mittheilen. Da gaber mur zu Antwort / wann mir das Sundfleifch nicht febmackte / fo folt ich Burgel vund Rrauter effen. Diefe Antwort boret ein Spannifcher Rriegs. mann/mit fampt andern/Darauff fagt er/ Serr Landuogt/wann ihr nicht mit Gemat. one das Glud vad Ungluck wollet gemein haben/fo friegerihr allein/ond woll len wir daruon gichen. Durch diefe Nede/vinnd durch der andern Befelcheleut Gungerenobe. Bitten und Begeren / ward der Bubernator bewegt/ daß er uns ein drenpfun-Digen Rafigab/denfelbigen theilten wir in vier und dreiffig Stuck auß/dann alfo viel waren vufer noch benfamen.

Eben in Derfelben Nacht befahl der Gubernator einem Roch / Daßer folt ein groß Stuck Schweinenfleifch tochen / Damiter daffelbig auff den zufunfftigen Lag mocht effen. Als aber dieselbige Nacht die Schiltwacht an mich kame/

giena

Die

111111

Roniallabe

Indiance

Spott mit

CH AU TOCHO

m Guber.

/wolte er

au wegen

ff diff mal

abwendia

aner/bud

b fie Wobt

noch pier

veder hins

lic allme.

noch dicte

edupa find

and Gint /

ber diefer

tet/ivainx

bn/alcido

wir redit

viderfah.

r/gewißs

out/ond-

ben / Deni

wirnun

ond That

id fameir

e funfface

r vns offs

hicn/has

Listich

mam B.

en subale

bud and

r viel ber

n deß füf.

wie wir

thaben/

aben den

macteu

60

gieng ich ungefahr umb das Lager berumb / und fam zu dem Feier. Und wie ich Die Roch schlaffen funde ben dem Beter/machte ich mir geschwind ein spittiges Solts/pnd ftectte daffelbia in den Safen/pnd tobe das Etuck Schweinenfleisch Bento frifte das berauf/verbara es in meinen Commiffact/ Johe alfo fill darvon/ gleich wie ein Sund / Der etwas in der Ruchen geschleckt bat / tam widerumb an mein Stell oder Ort / wund frewet mich diefes Stuck Aleifch hefftiger / weder wann ich ein aroffen Schatzgefunden hette. Die foldes der Bubernator gewahr worden/ift er swar hefftig ergurnt / hat doch nichte andere darüber gefagt / weder es fen jetse undtalfo die Zeit vand Belegenheit aeschaffen/daß man die Ruchen vauerhus tet muß lassen. Mir aber bat das Fleisch wol geschmäcket vnnd hab ich den Burbelnnicht viel mehr nach gefragt/wiewoles vber die maffen war gefalbent alfo daß iche ohn Erinckenkummerlich mocht hinab bringen.

Bber gren Zag bernach als wir von diefem Drib gewichen famen wir gu einem groffen Waldt/da faben wir vrpletilich vornen im Eingang des Waldts einen Indianer hinder einem Baum fieben/weicher da auff der Evächt vimd 2Bacht frunde fo baldt er one erblicker/lieft er fo febrell ale ein Sinfch durch den 23aldehinein/damiter dem Konigischen berselbigen Droums unser Zufunfft anzeiget. Derhalben wurden wir am nachfolgenden Tag deß morgens frue por der Sonnen Auffgang von einem großen Seer der Indianer vberfallen. Bond als zu allem Boailief der Gubernator fein Lofament auff der feiten hatte Da Die Indianer den Einbruch thäten/ward er im ersten Augriff von ihnen er. feblagen. Darauff fielen fie mit greivlichem Befehren und erschröcklichem Lar. men von Trommen und Pfeiffen in das Lager/unnd waren fie gant wunder.

barlich am Leib mit schwarzer vnnd brauner Sarb gemablet / trugen lans

Didaca Goties res befi Gubers pators Toot.

> ac Saderbufch auff dem Ropff / vund waren an dem Salf vund Urm mit gub den Spangen vnod Urmbanden geschmuckt (dann alfopflegen fie in Krica au gieben) vind grieffen uns an allen Orten beffeig an. In diefem Larinen unid Zumult / als ich mein Schwert vnnt Schill welt nemmen / ergrieff ich vngefahr voter dem Laub jugleich meines Burfebgefillen Gurmbauben / welche er in diesem Betunnnel hat vergeffen / die fakt ich auff / vund lieff biemit vuter die Reind / vint ward durch Bottes und der Sturmhauben Spulf auff dif mahl auß der Giefahr deß Streits errettet. Dann is fvarffen die Judianer fo erschrecklich mit Steinen auf vins zu/gleich als mann es hagelt vind donderet/ pund macht n mir fo vict Veulen vund Locher in die Eturmhauben, als wann man mit Sammern darauff gefchlagen bette. Alle der Eireit fcbier auffein gante Ctund wahret, und der Cica gantsweiffelhafftig war, wurden die In-Dianer lettlich / als met ronghnen auff dem Platblicben / von vins in die Kluckt getrieben. Alle aber den Indianern frifch und gerubet Bolet entgegen tam / teb. retenfie fich binb/vind grieffen vins von allen Orten auff ein newes an. Aber es mochten die Bufern ihrem Angrieff und ftareiem Ennfall nicht Widerstand than / dieweil wir mud vand fraffitof waren vor Sunger vand Baruh/

Apanier Mibers bund dem Seind an der Starcte ungleich. Derhalben feboffen unnd warffen fie nebreeflich mit Steinen onter uns vind erlegten die unfern/ daß nicht ober dren oder vier darung famen. Dann als mir der Oberfte Leitenampe bart an der

Geiten

limin

**5** 

ma

211

afre

gefi

dar

alli

Den

one

mel

Den

fe b

bng

ane

Dici

auf

wir

Be.

ant

drei

Leu

aich

Den

ner.

gen

um

Dief

nim

fchn

mid

well

ond

ond

erga

asve

biiii

feini

7nd

Ror

Rrie

 $\mathfrak{W}_{\mathfrak{a}}$ 

فالة

e. Und wie ich d ein fpitiacs bweinenfleisch / gleich wie ein m mein Stell r wann ich ein ahr morden/ift eder es sen iets. then pnuerhis nd hab ich den war gefalbens

famen wir zu ia des Waldts Evácht vimd ifch durch den inser Sutunfft morgens frue ier vberfallen. er seiten batte von ihnen er. ocklichem Lar gants wunders / trugen lans Urm mit gül fie in Arieg zu Larmen bund rieff ich vnace ben / welche er iemit unter Die auff dif mahl indianer so ers and donderet/ ben/als wann febier auffein vurden die Ine s in die Flucht egen fam / fch. ives an. Aber

ht Widerstand

ennd Buruh/

ind warffen fie

nicht ober dren

ipthart an der Getten

VIIII IN

Seiten zu todt geworffen ward / gedachtich/ bie ift deines bleibens nicht mehr/ machet mich derhalben auf dem Staub/ond verbara mich in ein bolen Bawm. Alsich da ein weil verharret / vund nicht wußt wo auß noch ein / fiebe da tamen amen Spanier daber geloffen/ die waren gant blutig vber den Ropff und Uns geficht, Die fagten zumir / Du Menlander was machft dubie / lauff mit vns/ Dann wo du lenger hie verharreit/ fomble du mit dem Leben nicht daruon/ Danis all unfere Mitgefellen feind erfchlagen/darumb ift es zeit daß wir zu ruck laufien Den Weg da wir her feind fommen. Mit diefen bin ich daruon geloffen/da feind ons auff dem Weg ober die funff onnd zwentzig Indianer begegnet / beren der mehrertheil Ronigsche und Dotentaten waren/ die auffaleichformige weiß vber den ganten Leib waren gemahlet und wunderbarlichen angefrichen/ durch Diefe haben wir uns mit freger Fauft muffen fchlagen und erwehren/ und feinde allo bugefchediget daruon tommen/ weder allein ich ward von einem fracefen Indianer mit dem Dfeil an den Salk getroffen / aber es mocht nicht tieff durchgebu/ bieweil ich ein Bammeft mit Bammwollen gefrutert anhatte. Wie wir nuhi auß diefer Befahr auch feind erlofet worden dur & Sulff und Mannheit/ feinde wir fireng daruon gestrichen / vnd nicht fern von dannen haben wir auff einem Berg onfern Driefter mit fampt zwenen Spaniern gefunden/ welcher gleich im anfang der Schlacht was darvon gefloben.

Mit diefen feind wir enlends fort gezogen/vnnd wie wir ohngefehr zwo ober dren Sumd auff dem Weg waren/begegnet vue Alphonfus Pifanus der Dberft Leuthenampt mit vier und zwentzig Spantern/ unnd wolt dem Landungt nache siehen und fuchen. Ale wir nuhn einander mit groffer Freudt empfiengen/ und bem Sberfien unfern Bufaltlagten/fibe da tamen mehr dann hundert Judias ner / Die waren mit Schwerdten / Dartichen und Bogen / welche fie den unfern genommen/wol geftaffieret und geruftet/fprungen unnd tantten umb uns herumb/ vnd begerten vns auß dem Bortheil julocken. Defigleichen waren etlich die schrenen in Spanischer Sprach zu vins/vind sagten: Kom Christ/inim Gold/ Indianer rungs nimm Gold von uns. Als wir aber ihnen an frafften und fierete def Bolde gus engre Gergauf

febwach waren/ferten wir omb ond zohen dem Meer zu.

Bon dannen feind wir mit groffer muhe vund arbeit/vund hochfier Gefahr/ widerumb an das Meer fommen. Aber die zween Spanische Kriegfindmer/ welche mit mir auß der Schlacht entrunnen/ fondten von wegen der todtlichen und fchadlichen Bundennicht lenger hernach folgen / fonder blieben alfo mudt und halb todt unden aneinem Berg ligen/ weiß Gott wol wie es ihnen weiters ergangenift / ob fie lebendig ober todt blieben. Bber etliche Tagkamen noch gween andere Züngling hernach geloffen / Die auch inn der Schlacht acmefen/ vund fich in dem Waldt hatten verftecett bif die Indianer von der Walffath feind tonunen. Diefe zeigten an / daß fie mit ihren Augen hetten gefehen/d3 Die Indianer dem Gubernatorn und Landungt/ fampt gwenen Moren/hetten die Ropff/ Die Urm/ Hand und Buf/ vnnd alle Glieder abgehauwen/ Die andern Rriegistnecht hetten fie nackend außgezogen / Die todten Corper in ein flieffende Baffer geworffen/ und alienthalben den Raub unnd die Rriegbruftung fampt alle Baaffen fleiffig jufammen gelefen/außgenomen bz Del/und andere effende

Epcifi fo noch vbrig gewefen/habe fie aufgeschuttet/ vnd nit wollen versuchen/ Dann fie vielleicht geargwohnet es mochte dieselbige von den Shriften vergifftet f. pn. Es feind hie auß den unfern von den Spaniern vier und dreifig/mit fampt gwen in Moren/auffdem Planblieben. Aber auß den Indianern feinde nicht minder dann zwen hundert erlegt worden/dann es war ihr Ariegisherz/wie man augenscheinlich mocht abnemmen/ mehr dann ober die taufent farch. Der merertheil under ihnen war verzagt und vingefchieft zu friegen/ alfo daß/ wann wir nur vier Roft hetten gehabi/ twolten toir leichtlich gefieget habin. Dann Die Indianer forchten die Roß viel heffinger weder alle Waafen der Spanier. Den fie betennen folder offentlich/onnd ohn alle fchew/daß fie nicht burch der Chris fien Mannheit/ Waffen, Befchuts, Spieft/Edwerter noch Bogen fenen vberwunden worden/fonder allein durch der Roß Brimmigteit und Broffe erfchres etet/ daß fie fich ergeben haben. Welches auch felbs die erfahrenheit und täglis the augenfcheinliche grempelbezeugen und offenbaren. Dann alk Drebfojbe und fhe die Spanier in India gu Buff mit dem Schwerde und Kriegfmacht hae ben angrieffen / dahin fic feine Pferdt haben mogen bi ingen / dafeind fie febier allwegen undergelegen/und von ten Indianera vbermunden in orden. Daber haben wir ein Erempel ale Die Spanier zum erfien das Ronigreich Mexicum, fegund Peru genaunt/ underfinnden anzugreiffen/ und under ihren Sewaltzubringen / feind die Budianer allein ab ben Reifigen erfebrocten. Dann als fie faben die Leuthauff den Roffen figen/erfcbracken fie heffing darab/ und vermete neten es were der Menfch vund bas Roffein Ehrer das vngertgeilbar vund vn. underschiedtlich were/ vund funde man folde erfchrockliche Ebur in Sifpanien

Die alfo zusammen gewachsen weren.

Daher forchien fie die Pferdt alfo hefftig/ baß taufent Indianer vor einem Reuter dorffren fliehen/ und fich emfeten/und forchten/es werde die dift febroct. lich Thier all freffen und verschlingen. Manlifte / als Ferdinandus Cortefius Das Konigreich Peru erobert/feben die Indianer den Roffen fo groffe Chr und Reuerenhangethan/als vann fie unfterbliche Botter weren. Sie trugen ibe nen in fofilichen und großen Krugen Waffer zutrucken herben/und gaben ihnen nicht Graßzueffen/ fonder legtenihnen die Kruppen voll deßallerbeften Mais Das fie hatten/ vund firoweten ihn die wolgeschmachfen Blumen vund andere den Rossengeosse Rreuter under/vund underliessen gar nichte / damit sie die Ross tondten ehren undihnen dienen. Welches fie to b viel mehr auß Forcht weder auß Freundt. lichteit gethan haben dann fie vermeinten dardurch Gnad von den Noffen guete langen / daß fie ihrer im Streit forthin folten verfconen.

Inblanerthun

Indianerentfes

men fidrirefftig ab den Kollen,

### Erklerung der Historien dest zwölften Carittels.

Co forchten fi.h die Indianer in der Newen Wele vber Die maffen fur ben Pferben! unnd für den groffen Bunden / fo man die Engelifche Docten und Moloffen nennet / benn fie beforgen fich/ baf fie von ihnen gerriffen vnnb auffgefreffen me bten merben. Alfo bat auch brey Reuter ju Roge wol taufent Indianer ju Bug verjagen borffen unnd inn bie fluche fcblagen\_

fiblazen. awana/ha ficfaribne स्मीतिक होत få leten fle für. Der Rofen/ vit Die

pictm:

folagen. Relat- Nun. Gusinan. 216 Ferdinandus Correstus die Pronink Mexicum bes wand/ haben die Wiben nicht allein alle Shr vand Reuereng ben reifigen Knechten/ wenn fie für ihnen over giengen/ angethan/ sondern haben auch auffihren Pfert en alles gurs gerhan/ erstitch fielten fie dem Pferd einen groffen Biftereng voll Bafferoffer/ vand die Rrippen fürten fie nicht mit gemeinem Fuber/ sondern fchütten ihnen beide grun vand dorres Maizi für. Demaach firaweten fie die Straw voll gute Beferuie/ vand oben darauff wolrechende Rosen/ vand andereschen Beimen.

Diefes thaten fle num nicht darums / daß fle fo wol mit ifinen zu frieden weren / fondern viel mihr aus Borcht welche fle anfenglich anfommen war als bald fle vom Correlio bewelliget / unnd under fein Joch bracht worden : ABelches fle viel

mehr den Pferden / ale den Spaniern



enthnen en Maig dandere en ehren greundes fenguers

or einem Bfchröck Lortefius Ehr vnd rügen 161

versuchen/

n vergifftet

mit fampt

feinde nicht

2/wie man

Der mes

frann wir

Dann die

mier. Den

der Christern vbers
Te erfehres
vond täglis
driffojbe
machehas
d fiefehter
i. Daher
exicum,
detvaltzus
inn als fie
d vermets
vnnd vns
olfpanten

Pferben/ ct / denn Alfodas ic Fluche ichlagen,

TI (



## Qurchwas Mittel vand Rath-

schlag die Spanier in Indiam seind gezogen. Etem von dem vnglidethafftigen Zug Ferdinandi Sotti vnd Pamphili Nauarez. Destagliechen von der Strangfen und Ander mhernigfen Ferdinandi Cortesiy so er gegen den Meg-einern geübet.

### Das Drenzehende Sapitel.



Tr haben bifher weitläuffig ond gnugfam erzehlet auff was weiß ond weg die Spanier/ die Indianischen Boiefer haben onder fren Gewalt bezwungen/ ond darneben angezeigt/ wie sie sich gegenshnen haben verhalten. Darauß der Leser leichtlich mag schließen omt verheilen was ihr furnemmen in sonderheit sie geswiesen. Dann ob sie schon in allen Buchern vond spie storien ihr Lot-bist um wimmel hinauff wollen erheben/

vond sich viel rühmen/ daß sie im den Frembden vund Reiwen Landschafften von wegen des Shristichen Ramens/ und zu ürderung seines heitigen Werts/mit großer Gesahr Leibs und Lebens haben gestrütten und gesechten, hat dach solches tem rechte Thou noch Rar (Conder man sieher offentlich/dz sie allem von wegen Gets und Guts, so manchen geschrichen Jug und Krieg fürgenommen haben. Dessen wir zum Eremvelhaben so vieler Haupeleuthen vnnd Landvögten veränderung unnd abwächselung. Lann wo sie tem Gold nech Edelgestein ober andere Reichthund in den Landschafften geiumden/ haben sienit lang plat darinn gemacht/ vond sich nicht darinn gesaumbt/ sonder als hald darungezogen/ vond den Shristlichen Glauben da nicht begereizu pflanten. Dieser verloß sien Gachen wöllen wir eilich Erempel sein/ damit mäniglich möge sehen/daß wir auß keinem holen Hasen/oder auß Rendtreden.

Er ifizum aller ersten Antonius Sedegnus in den Sinum Pariensem, dzift/
In der Parienser Specischoß/ mehr dan nut siebenhundert Spaniern gefahren/
ond allein nach Goldt und Gut getrachtet/ vand als er durch manniche Landtschafte und Prouink gestreiffet, aber nicht nach seinem begeren vand verlaugen
Gold vand Edelgestein gestunden/hat er nicht lenger darinn wöllen senn/ Sonder mit großem vanwillen vand zornigen Gemuth darauß gesahren/ demnach
nicht lang hernach in em schwere Kranckheit gesallen/ vand vor Sernenleid vand
großer bestämmernuß in der verzweifilung gestorben. Er hat auch auß diesem

B diefens Arossen groffer das Lo Die Lar nator

ren. Tegion
Palmi
nennei
weitläi
vnd R
baid er
nem R
Orthe

durchfi gen oni das chi durch a fen brir net fie f femer le fnen ha

Dil

Frimen Exemp mblicht fangen Gold v bendigt vnd erfe redeten führen stvolff g

funden

vnd alfo

Nich inn diesi chen /v derbüsch vnd wol dieweile der Lan vogt vn groffen Sauffen Boldenicht vber fünff ond fünffig Rriegefnecht wiverumb in das Land acbracht.

Deßgleichen ift auch Ferdinandus Sottus mit fünffhundert Spaniern inn Seetmenderte Die Landschafft Floridam mit Roniglichem Gewalt und Beueldzum Guber. Blorben nator gefehieft worden / aber ein elendig Endt genommen / wie wir werden ho. ren. Diefe Prouints vund Landtichaffe ift zum erften von Johann Pontio von Legion bilitig erfunden worden/ und darumb alfo genennet/ dieweil er auff den Dalmfontag dafelbft angelandet/ welches Seft die Spanier Pafcha Floridum nennen. Von diefes Bug und Erfindung wollen foir daniden im Andern Theil weitlduffiger reden/inn bem Buch oder Befchreibung von der Frankofen Bug Bloma Terra bud Reifim die Landfchaffe Terram Floridam. Der vorgemelt Gottus / fo wohet Der train, baid er in Diefe Landfchafft tommen/hat er durch alle Orth und Winchel mit felnem Rriegsvold hin and her geftreiffet/gleich als ein Spurhund/vund in allen Driben rud inden Gold und Geld gefuchet/bann er wolgewußt/baf grop Gine barmin verboegen lege vind gufinden. Bieer nun im Land alle Windel fleiflig durchfuchet, traffer ohngefehr ettliche Indianer an vie trugen Bulbene Spangen und Maliband von Parlein unnd Coelgenein/ Diefelbigenfraget er/ wo fie Das Wold pur die Edelgefieln nemen oder grüben. Diefe gaben im guantwort burch Denten und Beichen daß fie foldbes von ferren Land fchaffien zumenliefe fen bringen. Liber er ließ fich an diefer autwort nicht vernügen/ fonder vermeinet fic fagten foldes darumb/ Damit fie thu unt Lift auf dem Land brachten und femer ledig wurden Dieweilfnen wol bewuft/ wie fich die Shriften bifther gegen Savinande Bot. ti ftregfeit gege men batten verhalten.

Derhalben fieng er an/ plaget und martert fie mit Bultern/ daß fie folten bes Emmen und offenbaren/mo die Gold und Gilbergrüben weren. Under andern Erempeln ber Brimigfeit vil Enrannen fo er gege den Indianern vbet/ift farnes mblich Diefe gewefen. Er hielte funffichen Ronigifcher under feinem Bewalt gefangen/ Denfelbigen traweter/ wann fie ihm nicht anzeigen wurden/ wo fie das Boid wid & Delgeftein gruben/ toolt er fie all ibamerlich laffen peinigen vnnd les bendig verbrennen. Ib diefen Trem worten und gegenwertigem Tod emfenten und erfchracken die Indianer hefftig/ und als fie vor forchenicht wuften was fie redeien/ vehieffen fiefm/ daß fiejbninnerbalb acht Lagen an das Orthivolten führen / da ein groffe Summ Golds gegraben wurde als fie aber lenger danis awolff aaniser Eag forth gezogen/ und nirgem tein Goldgruben antraffen no f funden/ward der Landvogt erzurnt/ vnnd ließ ihnen allen die Sand abharven/ vnd alfo gestämlet von ihm ziehen.

Nicht lang darnach fam ein anderer Ronigfcher/welcher ber fürnembft mar inn diefer Landfchaffe/ der begeret ibn gufeben onno mit ibm Rundefchaffe gumas chen / verehretihn darneben giveen Pfittich und Pappengen/ fampt fcbone Sa. berbufch von Indianischen Bogein. Diefer fraget den Landvoge wer er were! und woher er fame und was er in diefer Landfchafft fuchet oder gufchaffen bette/ bieweiler fo Unbarmherigig mit den Einwohnern handelte? Darauff goo fm

Der Landungezu antwort durch ein Tolmetfchen/ gleich wie bie andere Cando vogt und Regierer/und fagt/er fene ein Chrift/ unnt ein Cobn Gottes/ deß der

mugfam Voic Suoi. cawunaen/ buen haben ig schlieffen rheit fen ge-

von dem

4 Def

nonnd sois en erheben/ bafften von Ports/mit e och folithes cin bon fve

ommen has andvögten elacficin o t lang plat muon gezes cher verlofe feben/daß

fem, dy ift/ gefahren/ che Lande verlangen nn/Cons demnach ilcid vmnd luß diefem groffen

Dimmeland Erden geschaffen/ und fen darumb zu ihnen fommen/ tamit er dies

Indiance fiben, fe Boldfer in Gottes gefanound reiner Chrifilicher Lebr underweife. Darquil ben din Shebille gabider Indianer mannlich vud hertihaftig zu antivore/vud fagt: Wann dem den Tamen von Gott dich heiffet/baß du fremboe Landschaften follest mit Ranben / Brennen/ fen Lafting Lab Blutuergleffen/Plunderung und andern Laftern verwuften und verhergen/ fo fagich dir offentlich / und benzeiten / daß es ninnnermehr werde geschehen / daß wir weder ihm / noch feinem Befat Glauben geben. Mis ber Bubernator die anewort von dem Indianischen Ronig bat empfangen/emfeher er fich gum theil Darob/jedoch zoger mit feinem Rriegsvolck forth ingen Diefes / Dann in ein and Ders Orth/der hoffining/baffer einen einreiche Cologruben / Die ihm em gute Rußbeuthmochte geben, finden. Alle fin aber fein o effining onno fin temmen nicht aluctlich von flatt giena/vind weit fahler wie er ihm faracfeber beiter deftam mertion folches alfo hefftig/daßer dardurch in ein Kranchbeit fame/vund frarb endelich an der roten Rhur/imffinffren Jahr/mach dem er in diefe Landfebaffe war gezogen. Auff felde weiß hat Berdinandus Gertin fein Leben elendiglich befehloffen der ein groffen Sunger und Durfibarte nach Welde aber es if fein Soffming vind Sarfakya nichtederten vind hat d'alle Saab vid But/fo ce auf der Rouglichen Raumern des Rongs Actabalibe im Ronigreich Peru crebert/bienn verloren.

pamphali Mar. riger Jug in tertam Sloridam.

Clerches End und Bufallhat auch Damililus Maruacz erreicht. Diefer pamponi inas vogination als er marfeche brubert Epaniern gegen dem Bluß Palmarum genannt/ zoge (welder auch in ber Landichaffe Floridaligt/auf die hunderreaufent Cebrut gegen Bitturnechtvon Panuco) vnnd mit dem halbentheildef Kriegfvolcis auff vas unbekannt Land/auffliege, verhoffende/dafter dafelbft viel Golde und Buts wurde antreffen / was fein Soffnung hierinn nicht allein vergebenlich Conder co fame nech ein ander Bugluck darzu. Dann die Cebiff und Rriegf. fuedet fo er zum halben eheil von ihm gefchiete den Sing Palmarum zubefichti. gen/vir alle Belegenheit eigenilich guertundigen/furd diefelbigen fcbier all durch bingefrümmigkeit bef Seerszugrundt gangen und erfäuffet. Es haben nicht po ber zwennig Cpanier von zwenhunderten das Leben in diefem Chiffbruch er retter/weithe etlichefahr lang in derfelbigen Wegend herumb gezogen / vnd elen-Diglich gelebt/vnd hat ihnen niemandes mogen gubuff tommen. Lethlich als fie gar nichte zueffen mehr kondeen finden/find zweiff auß ihnen gant jammerlich geftor ben/vnd haben die andern felt ft einander vor groffem Sunger und Stangelgefreffen. Dann es fiel ein vnuerfeben vund vnerhorte Kalte in berfelbigen Landfebefftein/daf die Indianer/welche die Spanier zu Burtilen graben und Fischen brauchten/folches nicht mehr zuwegen inochten bringen/ varauß folget ein erfdroctlicher Sunger under ihnen. Alfo bag funff Epanier/alsfieihre Speif und Nahrung gar verzehret hatten / emander felbfifraffen und auffrie. ben/ond blich teiner auf diefen vberig/weder ein einiger/welcher niemands hat ber in verzehret. Die Namen aber deren fo alfo fammerlich fegen vmbfommen/ und von ihren eigen Befellen find gefreffen worden/find wol wurdig / bag man fiegu ewiger Bedachtnuß verzeichne/welche diefe weven/ Sierra/Didaeus Los Des/Gonzaltus Ruis/ Corral vud Pallacius.

Wiempl

HA BUT

Q

verf

riffer

Nun

feßet

Spa

the de

umb:

acha

gefun

SMan

ner vi

habei

ftenv

feitm

Derga

mien 1

cintro

augai

Dam

cusm:

ner fac

terlich

das cit

ift em l

ther gr

taufen

Rriegi

rumg

gana (i

erobect

ricum r

Marna

Briad,

truge/1

ummn

den/get

under fe

ihm der

mit arol

gen wie

TH

EB

Le

Biewol foldes Gomaras der Gefchichtschreiber gern wolt verduschen vnnd verflüglen/nach seinem brauch/ und sagt/ daß sie von den Indianern senenger. riffen/ vnnd alfo rohe gefreffen worden. Da doch die Indianer (wie Aluarus Runez anzeigt) ab diefer grewlichen und wnerhorten That fich hefftig haben ents feset / vand wo fic folches ch weren gewahr worden / hetten fic ohn zweiffel der Spanier That verfluchet und vermaledenet.

Letfilich ift zu wiffen/ daß auß den fechehundert obgedachten Spaniern/welche der Nauarez mit im auf Spanien hunveg geführet/ nicht zehen mehr wider. umb zuhauß feind toinen. Diefe gaben für vnd rhumpten fich offentlich all fie geha Mexicum famen/ daß fie viel Rranden/ fo halb Todt gewefen/widerumb gehand gemacht hetten/ in dem daß fie ihnen nur ihren Lebendigen Athem in den gehind gemacht heiten/ in dem das peinnen nur ihren vevenoigen aufem in den Mund geblafen. Und das noch viel mehr ift so sagten sie/sie hetten dren India. fich das fied and fied das ner vom Tod widerumb aufferwecket. Aber es wolle mir niemandte für vingue dia Todien auffe haben/ daß ich ihr Senligteit verachte dann ich halte darfür/ daß fie viel ch dorf.

ften vier oder funff umbbringen/ weder einen von dem Todt aufferwecken. Es par der obgedachte Pamphilius Nauarez viel Buglud vund Befährlich. teit in seinem Leben aufigefranden/Dann als in erfilich der Dibacus Belafques der Landnogt vber die Infel Guba mit neunhundert Spaniern in das new Spanien unshar taufent fünfigundert vnd iventig/geschieft/daßer den Cortesium ennveders Coo ober Lebendig Carang triebe/hater wenig Namhafftigs daring aufgerichtei/fonder dardurch um groffe Befahr Leibe vund Lebene gerathen. Dann fo bald er m Die Landfebaffe ober Prouingift tommen/hat ihn der Didas cus mie fibmeichelhaffrigen Worten liftiglich hindergangen/ und ihn unverfebener fach in der Gratt Cempoala gefänglich angreiffen laffen/ond als er fich Rite terlich und Mannitch gur Wehr gefiellet/hat er in folchem Larmen und Streit Das ein Ang/bald bernach (wie wir gehört) das gant Rriegfhers verloren. Er iftem lange zere dam Gefangmis verwahret worden / bif er endtlich durch etlis ther groffer Speisen Fürbite onnd Underhandlung entlediget worden / imihar taufent/iunfibundert/ vind zwentig. Nach seiner Entledigung hat er ein new Reiegisheer versamtet/vnd ift mit demfelbigen in die Landschafft Fluuij Paima rum gezogen/welche Neif und Rrieg ein ihamerlichen unnd schröcklichen auß. gana (wie wir gehört) hat genommen.

Bas follen wir von Ferdmando fagen? Welcher als er das New Spanien erobect/vnd durch verwilligung des Ronigs Montezumæ dyRonigreich SNes ricum vader fem Sewalt brachte/ joge er bon dannen auf wider Pamphilum Narnacz (von dem wir erft gefagt) Dafter ihn demmet onnd zurück triebe. Die Brfach aber bef Hendte vnnd Saf fo Oidacus Belafques gegen dem Cortefio truge war furnenmlich diefe. Dieweil Belafquet ben Ferdinandum Corteft. um in new Spanien/welches lurislich von Brifalua feinem Enclet war erfunben/gefcbiefehat. Alleaber Gortefine den Mehrertheil auff dem Mittellande under sein Bewalt brachte und erobert/vergaffe er seines Umpts und Eren/ so Serdinandt Com ihm Der Belasauer nertramet / nund schiefe non Gundag ein Gattliche Banden der bestiebe Banden ihm der Belafquez vertrawet / vnnd fchieft von fundan ein ftattliche Legation lafquessand. mit groffen gefchencten und Gold und Edelgefiein zum Renfer und ließ im angeis gen wie er dif Rew Ronigreich durch fein SRannheit erobert/vnd jum erften er-

Wiemol

damit er dies

e. Darami

Wann dem

/ Brennen/

erbergen/fo

bchen/daß

bernator die

ch sum theil

m m cin and

briemquie

io acimneu

atte/befum

vundstarb

Landschaffe

elendiglich

er couft fein

But/focr

reich Peru

icht/Dieser

annt/zoge

nt Cdritt

rieghvolets

Goldernd

rgebenlick/

nd Kriegfis

zubefichti.

er all durch

ben nicht vo

iffbruch er

/ vnd clene

slich als fie

ammerlich

vnd SNan.

derfelbiaen

raben end

auß folget

albsteihre

id auffries

nands hat

fommen/

/daß man

dacus Los

erfunden hett. Sobald dif der Belafqueg vernam/ ward er hefftig darob er aurnet/ ond fchieft als bald den vorgemelte Naruaez mit eine mechtigen Rriegh beer wider ihn/ der folt ihn entiveders Lebendig oder Todt auß der Landichafft treiben und jagen/aber das Blat feret fich umb/ und ward er von dem Cortefio aefangen /vi ein lange zeit in Befangnuß gehalten/wie wir erft angezeigt habe.

Diefer Berdinandus Cortefius (wie wir gefagt) als er auf dem Ronigreich SMerico dem Maruaes entgegen zoge/ verordnet er jum Schusherren und Land. regirer inn feinem abwefen Detrum Aluaradum/ mit fampt givenbundere und fünffig Spaniern/ die folten den Raub und Rriegfrüftung vermahren.

Als fich aber auff ein Tag begab baß die Indianer in der Statt Mexico ein

hobes Reftibrem Abgott ju Chren hielten/ und fich ein groffes Bold von Reich

ond Arm verfamlet hat/ vnd fich all auff das fonlicheft mit Bulden Epangen/ ond mit Bulden Salfbandt gezieret/zogen alfo mit Bertlicher Procest durch die Statt hin und ber fungen ihren Abgott zu lob und ehren etliche Lieder zu welthen Spectactel pud Bablfarth die Spanier von allen Driben berfur lieffen/ und besichtigten biefen Procesond Umbgang. Aleibnen aber das Goldt und die Edelgefiein alfo lieblich und flar in den Augen und geißigen Bergen glan-Bet/ wurden fie dardurch jum Beits vnnd begier angereitet / der Saupiman fo wol als die Knecht/ Bund als fie fich gar nicht mochten enthalten / fittenfie alle Schandt und Botteffurcht hindan/ vnnd fielen nut groffer ungefrüngene vnnd von den Spane larmen mit gewehrter Hande in die einfältigen und andächtigen Indianer/die ern in irem Gots ihnen foldes gar nicht vertrawten/schlugenzu todrjung vnnd alt ohn allen vns fallen wonnd aller derfcheidt/ was nur nach Golde und Edelgeftem glanket/ und rieffen ihnen die gulden Spangen und gulden Salfoder Armbande vonihrem Leib/ und plunderten fic all/alfo/daff wenig mit dem Leben daruon tamen. Aber es ift die ftraff Gottes nicht lang außblieben/dann als die Indianer durch folch fchandelich Las

fter hefftig waren ergurnt rotteten fie fich heimlich gufamen/vberfielen die Spa-

nier heimlich/vnd erichlugen den mehrertheil aus ihnen/vnd eroberten zum theil

Die Indianer

widerumb ihr Goldt vund Edelgeschmeidt/daßihnen die Spanier abaciaat. Diefeleidige Bottschaffe ift bald dem Cortefio fundt gethan worden/darum Chieffen de Core hat er fireng dahin mit feinem Kriegfvoldt geenlet / nach dem er den Haruges verftemigten pe oberivunden aber er ift mit groffem Riderlag der Spanier von den Indianern aufgeschloffen und vertrieben worden. Dann ale fie wollwuften/ bagibr Re. nia Montezuma auff def: Cortefif feiten ware/vnd ihm guts gonnet/haben fie ibn beimlich gefangen und verftemiget/vnd ein andern an fein fat erwebiet/mit Mainen Qualtimoc. Es hat nact male Cortefins nach groffer mube vil fchives rer Arbeit/ole er celicte Indianische Boleter under sein Bewalt gebracht/vind mit einem frischen Sauffen Spaniern geftaretet ward / Defigleichen ein groß fe Ungahl Indianer gufammen gebracht / vind mit fich geführet/ Die Statt SNericum belägert/vund endelich im dritten Monat mit groffem Blutveraieffen erobert. Dann es waren die Rriegfenecht all Mannlich und hurtig gum Sturm/vnud waaten fich Ruterlich in die Schants/verhoffend da ihren Belte bunger und Durftzulofchen / und vertraivten ganiblich fie wolten all zu Szerren werden. Aber es hat ihnen weit gefehlet/ dann die Indianer haben fich liftiglich

Sult nen mod SMa Sch ftens T buni

alle

mod

Rlei

trag

lag/

Rei

vnd

Moı reng rena wide ward cricht mud fiant 1! úd

moch

der F

groffe

wert

D Gtai etivae wegts fenab thu ch feren! daruo ftifftet vberfo babin

dorffe: angeft fcben 9 auffdi

daß C

itig barob cr igen Kriegf Landschafft em Cortefio gezeigt habe.

1 Ronigreich nond Land bundert vnd ıbren. t Merico ein fron Reich Epanaen/ ch durch die der/ zusvels rfår lieffen/ Boldt vnd erten glans dupunan so isten fie alle imme onnd ndianer/die bn allen vn= mibnen die /vnd pluns ift bie ftraff indelich Las m die Spas m zum theil baciaat. ten/darum n Maruaes Indianern daßihr Res t/haben fie wchiet/mit

e võfchwes cact/vnnd en ein groß die Statt Blutver

hurtig zum bren Gelte Au Serren ch liftiglich alter

aller frer Soffmung betrogen. Dann als fie fahen/daß fie die Statt nicht langer Spamer ero mochten erhalten / haben fie alles Gold und Gilber fampt alle Ebelgeftein und been die Start Rleinoter von gulben Spangen vird Halfband zufammen auff ein Hauffen ge, Dentem Bolo tragen/ond daffelbig alles mit einander in den Sluß ond Sce/darinn die Statt Darina. lag/ verfenctet. Wie nun die Spanier faben/ daß fie ihrer Soffnung der großen Reichthumb waren betrogen / wurden fie hefftig vber die Burger ergrimmet und erbittert/namen den mehrer theil gefangen/peinigten und marterten fie mit Bultern und andern erschrecklichen Instrumenten gantiammerlich / Daß fie ib. nen folten anzeigen / wo fie das Gold und Rieinoter vergraben hetten. Aber fie mochten fie weder mit Marter noch mit Fewer (wiewol viel elendiglich in Der Marter farben vnnd hingerichtet wurden) dabin zwingen / daß fie ihnen bie Schan offenbahreten / Sondern fagten all mit groffer Beständigten / fie wus ftens nicht.

Danun Gortesius das Gold und Gilber sampt andere töstliche Geschmuck bund Bier/fo er zuworhin in der Statt gelaffen/gar nicht mehr anfichtig tondie werden / verwunderet er fich bochlich darob. Dann er wol wiffet / daß ber Montezuma ein machtigen vund reichen Schathat gehabt / defigleichen mas ren ade Kurchen voller guiden Bilder/bud vielmit Gold vbergogen/aber es maren auff dif maht die Bogel aufgeflogen / vund tondte man folde Reichthumb weder mit Gute noch mit Peinigung von ben Ir dianern erfahren. Derhalben tvard er hefftig erzürnet/ vnnd ließ den Konig sampt sein Schreiber fangen / sie Cortest Grand erschrecklich peinigen und martern / so lang unnd so ferr bif fie bekennten wo sie den Indianern. mit dem Chats und andern Rleinourn weren hintommen. Aber fie maren alfo fianthafftig vnnd trugen diefe Marter fo lang mit Bedult / daß diefe viel che n ud ennd vedruffig wurden / die fic peinigten / weder fic ab der Marter / vnnd mochten fie gar nichts erfahren / alfo daß der Schreiber fechs Stund lang an Der Jultern und Marter hieng / und mit Feter befängt ward / bif er endlich mit groffem Befchren und Wehetlagen fein Leben endet/und den Beift auffaab.

Da nun Correfius fahe / daft der Ronigifche auch diefe SNarter mit groffer Standhafftigfeit und funem Hergen truge / und viel lieber wolt fierben/weder etwas offenbahren von den Chanen/ift er endlich ab feiner Beftandigfeit bewegtworden / vnd die Geneferefnecht von der Marterung und Deinigung beif fen abftehn. Bedoch hat erihn leglich mit dem Strang laffen erwurgen /als er thu emzeitlang mie fich durch mancherlen Landschafften vnnd Grengen an en feren Retten gefänglich zum Bespott hat herumb geführt. Es schreiben etliche Daruon / aber nicht grundlich / daß er andere Indianifche Ronigifche hab anges ftifftet burch heimliche Practict/fie follen den Sortefium vnuerfebener Cach vberfallen/vnomfampt alle Spanier umbbringen. Bmb deren Prfach halben hab in der Cortefius laffen hinrichten. Undere aber reden alfo von dem Sandel/ daß Cortefius ihn darumb hab laffen ftrangulieren / damit er ihn nicht langer dorffemit einer befondern Bache laffen verhuten. Bber das dieweil er hochlich angeflagtivard / als hetter ein heimlichen Berfiand gemache mit den Indiani. fchen Ronigifchen/vn unterftanden den Gortefium/fampt alle feine Rriegeleut/ auff die Bleifchbanck zu vberantworten pft verzahten. Bon wege der Peinigung

vnd Marter aber/daß er folche anihm begangen/ivere folche gar nicht auß feinem Gemüt und engen Fürnemmen geschehen/Sondern es hetten ihm folches die Königliche Seckelmeister befohlen daß ers folte thun/vnnd darneben anges zeigt/daß er engentlich wäste ivo deß Montezuma Schatz verborgen lege. Darneben sagt auch der Königlich Seckelmeister/der zugegen war/daß solche Deinigung vmb keiner andern Brsach halben sen geschehen/weder allem daß er die Königlich Rent und Zinß begert zu nichren.

Auf diesen . Zehlten Erempeln vnnd Geschichten mag ein seder frommer Shriftleichel den bund abnenmen/ob solches Werek vnnd Thaten sepen/dere den den benden zum Shriftlechen Glauben bringen vnnd bekehren e

## Erflerung der Historien dest drenzehen, ben Sapittele.

1. Ioannes Pontius Legionentis hat der allererfte die landfebafft Floridam erfunden/ unnd beruhmt gemacht: Bon defilbigen Bug besiehtige hernacher das erfte Capitel unfers Tracfatteins vonder Frangosen Schifffahre in Floridam.

2. Pamplulus Naruaez, ist eben der jenige/welchen der Gubernator in der Infel Cuba Didaeus Velatquezim Jahrtaulentsünst hundert zwaning ohn geschrich mit neun hundert Spaniern in das new Spaniern abgesertiget hatte daßer den Cortesiam entweder todt eben dig darauß schlagen sollte. Aber so balder in dersseltigen Prouing ans. met hatifin der Cortesius mit listigen fallichen Worten windgangen vinnd sint dessen und sien der fech im geringsten nicht werse hen/in der State Cempoaia gesangen. Daer siehaber vinterstanden zu weberen wind sich mit der Jand zu beschüßen hat er ein Aug darüber verlohren vinnd bald darauff auch sein ganges Ariegober. Alber nun ein lange Zeit geschalten verdendeltlich widerumb erleitigtet word den, bater im Jahrtaussen führst siehen vind zwanigein der Preuing am Wasser Palmatum gelegen, sich mit Bolet widerumb geschartet es ist zihm aber wenig Gläck darben bes seine Geset aewelen.

3. In derfelbigen Grennen ift auff ein Zeit dermaffen ein will aliges Better vonnd pnere horter groffer Froft enngefallen daß die Indianer/beren Bulf die Spanier Burgel ju graben ond Bilchaufangen fich gebrauchten / feine Notturffegu Bnierhaltung bef Lebens verfchaffei. Cundeen: Daber Die Epanier durch die eufferfte Dungerenoht jo hart betrang in berden/ Dafi fb. rerfanff an dem Bifer Xamo, in derfelbigen Grenben/ wie ficalle Epeif und Di cenant verzehe rethatten/je einer den andern aufffraffe/ und coift nicht mehr ale nur einer von ihnen vberblies ben/ weil feiner mehr vorhanden gewefen war/welch benfelbigen auch bette ver fehlungen. Dbs gemelbte funff Derfonen haben Die Geribenten murdiggeacht / daß ihre Ramen au errigem Bes Dachtnup auffaizeichn eiwurden/welche ich auch hieher fenen wil / wnnd find mit Mamen diefe: 1. Sierra: 2. Didacus Lopez: 3. Gonzallus Ruiz: 4. Coral: 5. Palacios. Donunwol Gomana Sumiter Dieje erfebreeffet : That befch incond vertufebe/wie fonften fein Brauch obn Das innhais Spreibe wiedie 28 ... n Diefefunft gefehlache und verfehlunger fiben: Coiftes doch fundbar und beweißlich, daß die Indianer voer eiefe That dermaffen fert, verführhet und ergrimmee worden / daß woihnen folches bep Beit were offenbaret / fie die Epanier foriel fie des ren ben ifinen gener? / erfchiagen heiten : Bind alfo biefes gramfames vnerhortes Lafter widers umb mie der vorigen Epanier Zod. erfühnet und aufgebufer. Dieuon befibe die Relation def

4. Diese Historien schreibet Alvens Nunez in seiner Bistorischen Relation daer sols ches von feiner eigenem Versonbezeugen nembehwie daß ein Indianer/weleger durch viel Ansteigunge und Barzeichen sehnstaßt für tode gehalten werden von il ein in Gefellen wie berumb seh vom Tode aussie. In hierzu mag der aus selbst sehen wie worte.

5. Didacus Velafquez. bet .... prober die groffe Infel Cuba, hatte den Ferdinandum

Cortei

falua of

ihm vb

ne Ber

Diefelbi

lafquit

ent

ticht auß feithm folches neben angevorgen lege. / daß folche allem daß er

er frommer Thaten fepingen vund

m **erfunden/** apitel **vnjero** 

Infel Cuba teun hundere todte der les in der Cortennicht verses of fein gannes rlediget mors 2Baffer Palck darben bes

/vnnd vners
helju graben
d verschaffe,
den/daßiß,
einen verzeß,
nent v

n da er fols rch viel Uns Befellen wis rcs verants

after widers clation defi

dinandum CerreCortesium abgesertiget/haß er solte New Spanien ennemmen/welches Land sein Entsel Grifalua ohn lendselt der erst antrossen hatte. Wie aber Cortesius sehon ein Theil des sussessen des hatte vnter sich bracht/gestann dem Landpfleger Velasqui ferrners seine Rechnung des shur verzebenen Grwalts halben dern er verschente von der feiner ausgerichten Thaten/insonderheit wie er dieseltige Landschafte erfunden/ vnd waser sonsten darinn rühmlichs begangen beitelbige Landschafte erfunden vnd Berestungen. We nun diese der Gubernator Velasqui innen wird erflatt er den Cortesium als einen Abrunnigen und Auffrsser in die Achtensten des Amptessschafte den Pamphilum Naruaez mut Kregsvolct in dies

felbige Landfchaffe/daß erifin widerumb mit Decro Rraffe darauf fehlagen und verjagen

folte.



T. 113



## Von der Crocodulen Eper die gut

zu effen fennd. Deftaleichen bon dem Thier Iguanna / das mie Die grunen Scidochfengefialtet ift. Von den Sifchen Manati. Beem von der Sueren jer Sieten und Bebrauch. Leglich von dein zwenbauchigen Thier, und von dem giffeigen Gefehlecht der Stebermaufen/fo in India gefunden werden.

Das Viernebende Capitel.



neer ift ein

Ir wöllen widerumb zu der Statt Car. thago / von deren wir droben abgetretten fennd / fone men / und folgends unfer fürgenommene Reif erzehlen ond offenbaren. Nachdem wir an das Meer / von dem furblich droben gefagt/fennd fommen/haben wir etlich Zag lang da muffen verharren von wegen Ungewitters und Ungenumme deß Meers. Als wir aber da perbarieten / hat fich ein wunderbarlicher Handel / Doch

nichts namhafftias / aber lieblich zu boren/ mit einem Rricafimann zugetragen. Diefer hat ohn alles gefähr / als der Bubernator auff dem Land firacts fortrus ctet / auß hungersnoht ein Sund geschlachtet vnd wie er ein Viertheil ben bem Retor wolhar gebraien/ lude er mich jugaft bargu/ dieweil ich ihm vnlangeft que uor ein Grud Rag mitgetheilet hatte / als er groffen Sunger litte. Datch nun ben dem Tifch fafferond feblug bapffer zu half (bann co febmacket mir die Tracht foivol/ dafiich ben der Barbeit tan fagen/ich hab mein Leben!ang nichts lieblie mer tieth dere geffen ) vand wie er fahe/daßich fo viel affe/nam er die fargefette @ veiß von mir hinmeg / vind fage / Lof Gefell und Bruder du iffeft gar junct ich muß auch ctivas fparen/ dann ich bin ale und du jung/ du tanft dich alliveg beffer perfeben auff der Bart weder ich. Biebe bin mein Befell / ich lade Dich nicht mehr w gaft ober meinen Sund/ dann du borffeeft wol zween auff ein mabl effen. Diff/ wiewol comich ein wenig verdroß/muftiche doch gedultiglich tragen/vnd johe mit tratvriaem Gemut von diefem Gaftmabl.

Nachdem der ongefrumme Wind bund Das wutig Meer fich batten gelegt/ fennd wir biffaum Auftauff def Gees ben Nicaragua gefäglet / und vermennde ten/ivir wurden Dafelbft ein Dortugallefer finden/mit Ramen Francifcum Cas latum/ welchen der Bubernator oder Landunge zu feinem oberfien Leutenampe oder Statthalter hat verordnet / dieweil er ibm dren taufent und funffbundert

Derict ger de 597an balter wara große 8 chi einem ift/fcf 2ma len Ex für Die 513

Iguan

Duc

ain 53 Dem S del/g pund! Gire weder Die bef neufo fein & Big E wirdt. Den. 2 Vrlau berfür rond/

Walle 3n Ben /fc tit/Der wiejhi Epniv **E**pan damu auff di Schw

gleich :

mann

bat eir Clepha

Bullet

Ducaten

das mie m von der ong,

itt Care nnd / fonts if erzehlen / pon dem wir celich Unaemit. er ba vere del/ boch

getragen. fsfortrus il ben rem angest zus aich mun ic Trache thre lichlie

te Epeiß / ich muß effer pers t mehr aus

n. Diß/ und sohe

ngeleat/ rmennde cum Ca tenampt bundert Ducaten

Oncaten geliehen hatte. Aber wir fennd durch widerwertige Wind und Fortun berichtagenworden/welcher von Nomine-Dei herwähet/daß wir daselbft len. ger dann gween ganger Monat haben muffen verbarten / groffen Sunger und Mangel gelitten / vand ivo ivir vas nicht mit den Grocodillen Enern hetten erhalten / berenmir viel bin und wider an dem Geftaden funden / hetten wir forwar all fammerlich vor Sunger muffen fterben. Diefe Ener fennd ohngefahr fo großals ein Banft En. Wann man fie an ein Stein ichtegt / zerfnellen die Chalen allem / aber gerbrechen mebe gar / Derhalben muß man bas vbrig mie einem Maffer aufmachen und außschelen. Der Saffe und Dotter fo darinn th/fchmade gleich wie ein alter verlegener oder fauler Bufem als ich aber von Anfang ein großen Abfrett baruon bette/ bracht mich lenlich meiner Mitgefele len Grempel und der bitter Sunger/welcher der beft Roch ift/ dahm / daßich fie für Die befte Epeifibielte vind affe.

Wir flengen auch em fleines vierfuffig Thierlein / Das fic auff ihre Eprach Iguatmam nennen/ift onfera grunen Getoorbfen niche taft ongleich/ hat onten Iguanna eta am Baif em lange Saut herfur hangen/gleich wie ein Indianisch Sun/auff Epier. bem Ropff ein fconen Ramp/wie ein San/ vnd auff dem Rucken fpittige Cta. chet/gleich einem Dorn. Die Weiblem fennd viel beffer dann die Mannlein/ vand obertreffen ibre Ener an der Gute und lieblichem Befchmad das Fleifch. Sie ernehren gich gu Baffer und zu Land / doch find man mehr auff dem Land weder auffdem Baffer/bann fie pflegen auch auff die Baum gu friechen/onnd Die bestein Fruier Daruongu freffen. Estift ein erfebrecklich Thier angufeben/De neufo fem Matur nicht miffen/ aber es ift gant heimlich und fill/ alfo daß es gar fein Bejehren noch Pfeiffen von ihm gibt/vnd mag zehen/bismeilen auch zwen-Big Eag ungeffen fem. Das Fleischift ober die maffen lieblich au effen vonnd wirdt allein für ein Schlect Bigle gehalten / vind ober der reichen Tifch gefund Den Aber es ifi benen faft fchablich und gifftig/welche die bofe Blotern (oder mit Briaub gereden ) die Frannofen haben gehabt / diefelbige macht es widerumb berfürbrechen. Es legt auff ein mahlben die viertig oder fünffigig Ener / fennd rond ond febier fo groß als ein zimliche Huß fennd univendia acel und weiß/ aleich wie die Suner Ener / vnnd ober die maffen tieblich zu effen / furnemblich wamman fie in einer Dfannen nicht mit Deloder Buttern fonder allein mit Baffer an fraht deß Deiv tochet und zubereitet.

In dem vorgemelten Seeben Nicaragua und andern anfioffenden Grene Ben / fahre man vber die maffen groffe Sijch / vnter welchen der fürnemften einer Manatiefen tit / Den die Ennivohner Manatinennen. Ich fan hie nit für die Warbeit fagen / groffer Sud. wieihn die alten Judiamiche Ennwohner genennthaben. Dann esfennd die Emwohner von wegen der groffen rund grimmigen Echmachheiten/fo die Epamer anfhuen übten/all baruon gefiohen in die finftern und dicten Balb/ Damu fie ficher weren vor ihnen. Diefer Bifch fihet gleich einem Otter / vund ift auff die funff vnnd zwentig Schuh lang / vnnd zwolff diet / hat ein Ropff vnnd Schwank gleich wie ein Sche/fleine Augen/ein barte und fchuprechte Saut/ bat ein himmelblawe Sarb/vnnd zween groffer und Dieter Buf/gleich wie ein Clephant. Die Weiblein unter inen gebaren junge / und faugen fie mit Eutern/

gleich

nleich wie die Rub. Ich hab beren Sifden etlich mit meinen Hugen gefehen/ welthe fich in dem groffen Bluf Suere onter den dicken Waffer Nohren halten. DeBaleichen hab ich auch von frem Steifchau Nominis-Dei offtermale a ffent Dahin man viel pflegt zu führen / aber ift alles enngefalten / vnnd fehmactr gleich wie geraucht Schweinenfleisch. Etlich schreiben Daruon/ Daß Diefer Fisch schmad. ete wie enngefalgen Ralbfleuch / aber comuf vnter bengwenen eins wahr fenn. Vielleicht hat dem Epanier/der es schreibt/viefer Sisch also wolgeschmacht/vnd hat ers alfo geinig geffen / baf er wenig Alebtung geben / wie er ibm gefelmäckt. Dem fen num wieihm wolle fo ef iche allwegen ehe für geräucht Comeinen fleifch/weder für Kall fleifch. Man febreibe auch von diefem Bifch/baft ein Indianischer Kömzische mit Namen Garamataxus auffein Zeit einen jungen gefangen bab / vad denfelben feche und zwennig Bar lang meinem Sifdweger na. be ben femem Saufemit Brot aufferiogen und ernebe et. Dardurch fen der Sifch alfo bemulich word and off fo offe er ibm geruffen Matto, Matto, Car heift auff Indifche Cprach Serrich vied Giewalng) fener auß dem Slug berfür fommen/ und ihm das Eror und die Erais glach als em geduleig La able aufider Sand aellen / und alfo gar bemitich gerreien / daßer oftermals auff das Land berauß gegangen / vid hab mit ben jund it Rindern geganstelt und gefpielet. Defiglei. then hat in der Ronguich baga gern Beitet / Daß wann er einen Luit halben pber Den Seewoltfahren, fenerer fich wirt geben oberawolff India ernibm auff den Ruden / vnd führter fie onwerlich amuber anden Land. Mit biefem Sift bas bendle Indianer pier John lang Syangweil vind Luftgetrieben/bif er endlich amandern Theil durch ein Spanier ift verfagt wooden. Dann es wolf ein Granier proberen / in peri marry ob fein Haut alfo hart onno fei were/wieman daruon fagt/oder vielleicht auß lauterm Mutwillen / fchofer ein Pfeil inifm. Wiewot ber Situs bem Sifc nicht Choten thate/empfunde er doch gleichwoldaß er ihm webe that/ließ fich der halben etlich Wochen fanantebeniehr sehen. Wise fennd auch die wilde Thier nicht ficher gelvefen vor den mutwillagen und Biotilofen Evaniern.

Cibe baniben wentauffiger buevon.

Sucrenfer Sits ten pnb Sprady.

Chier.

Cafcutiein fels mam T'ner. Sibe baniben amanbern Thei hienon Petrl 217 artyris is fforten.

Was nun der Sucrenfer oder Engrebner bendem Stuff Sucre Sitten pad Bebrauchen anbelangt/haben fie em tremen Baterfcbeid von ben andern 3n. tianern / weder allein/ daß fie fem Seenich enfienfeb pflegen zu effen/ vind ifithr Eprach leichtlich unternen. Das Erbrich neimen fie licha, die Menfchen Cici, Die Rrancken Staft, und das Gloto Chiaric ila. Man find in diefer Landichaffe vber die Maffen viel Bacen vond Engerebier / vimd Lawen / aber femo gang forchtiam und verzagt / dann jo bald fie em Menfeben feben / flichen fie darunn. Defigleichen werben auch wiel groffe wind machinge lange Echlangen barinn achunden/aber fie haben fein Bifft, fampt viel Seerfagen bund andere fchadle the Thier. Estwirde ned emande feltaunes Coter barinngefunden (welches von den Ennwohnern Cafeing genermeren defiberen Ferm und Beftalt gleich wie ein february Cebrem / ifi gant haarechaa / vund hat ein fast barte Saut / flein Augen/groß auffacherrie Rlawen/but bat ein furken Echnabel febier wie ein Elephant. Esfahrt fo ein areivlich wird febrecklich Befebren / baf es Die Senfchen taub machet mit feiner Stimm/fem Bleifch ift gant lieblich und wol geschmacktzu effen.

2ber

23 benjn acnal vnd v ir cin Ruff. Obre M

Rabh iveder Yet.

Landi

befftia

ricufif mir a Mach baß ic Bethi gen be nonid pundt Defia guunf oder at spider ! der Ra nenaci in furt gehani

beft/ pni auff: 2 off fo jah che/obi erhalten Derhalbe behafft f fangeng ien Sch wict sig o ameperle

Dfanner

ben ons b

Ber das ersigemelt Thier wirdt noch ein erschreitlich vnnd greivlich Thier the ben inen gefunden/welches zween Wanst oder Bauch hat/die an einander hans gengleich wie zween Sackel. Wann es außlausse auff die Fütrung/so versieckt vnd verbirgt es seine Jungen in den Nebenbauch/darinn steigen als wann sie ir einem sondern Sack legen. Dis Thier ist am Leib vnnd Grösse sampt dem Russe/die dinem Juchs/vnnd hat Doppen vnd Füß wie ein Meertas/die Ohren aber sehen gleich wie die Fledermaus.

Man findt auch viel benihnen Dhafanen/Pfawen/Indianifche Suner/ Rabhuner vand mancherlen Beschlicht der Bogel/aber sennd anders gestaltet

weder ben vns.

Leglich ift zu wiffen / baß ganh giffeige und ichabliche Fladermauß in diefer Gifftige Rome Landichafft gefunden werden / welche die Leut ben Nacht / wann fie feblaffen / main befftig veinigen und plagen. Aber es werden in teiner Landbart/ bif zu dem Das rienfifden Meerfchoff fo giffrige gefunden/als in Diefen Brengen. Dann es if mir auch wol zu Nominis-Dei begegnet / daß mich diese Fladermauß deß Nachte wannich feblieff/gemächlich und leif an die Baben der Sußbicten/alfo daß iche kaum empfunde/wann ich aber deß Morgens erwachete/ware das Beth mit Blut Der maffen befudlet / als wann ich ein groffe Wunden empfangen hette. Aber in diefer Landbart haben fie mich mich beit Rachts gebiffen / dars nonted nicht erwachet bin/gleich als wannich ein febabliche Bunden empfieng/ vinad mich hernach eiliche Ctund lang beffeig geschmerket vind webe gethan. Defigleichen felugen fie mich mit ben Stugeln an bas Maul/wann fie mich gungfam hatten gebiffen / vnnd bieten mich mit ben Schnabeln an die Sand oder an andern Orten/ Daich nackend lag. Damitich aber ein gewiffe Arignen tvider diefen Cchmerken vnnd Wunden brauchet / pflegt ich allweg ben mir in der Kammern bereitete Pflafter und Binden ju haben/damit/wann ich von ih. neu gebiffen ward / verband ich als bald daffelbig Ort / vnd benlet es gefchwind in furgen Tagen Daruon / ohn alle Schmerken und Webetag. Difffen bifther gehandelt von Dioats Botieres Regterung/ond feinem elendigen Untergang.

### Erklerung der Historien deft vierzehen, den Capittels.

1. Iguanna ober luanna, iftein Thier/welches sich so wol auff dem Land als im Wasser beter und es taucht sich nicht allem unter das Basser/ sondern estaufft auch die hohe Bedum bins auff: Ber sem Natur und Epgenschaft nicht einert dem iste erichrecklich anzusehen/aber es ist soziamifil und gegenn/daßer dauch nichteregeoder einiges Gewinseloder Geschrep med the tot dam basser in in dagen sich auch nichteregeoder einiges Gewinseloder Geschrep wert der ob in an es sein in und ein. Es mag sich auf zehen sawol auff wannig Zag ohn einige Speis erhalten. Sem Bleisch ist wert dem allein und eine Geschand und gestellen som eine der hebestellen unr für große Derren auff ohn allein wann es die jenige essen so wie den Aransosen behalben nur für große Derren auff ohn allein und Schwennen sich erzen wir den Aransosen behalben und ihr dem Nutzen hates einen stachelechten Große hat einen langespiese ein Schwanne benstelbigen fan es frümmen wie ein Otter. So offees Jungen macht legtes wiersig oder fünffsig Eper: Dieselbigen sind rond vond so groß als ein Nuß innwendig von zweperlen Farben zelb und weiß wie Other Eper/sind gutzu effen/aber man muß sie in einer Offannen allein in Wasser, von diecht met Other Butter backer. Diß Thier ist sat gestellt wie beg uns die Holloerhalben wier das Geschiede der Schlangen gesehlt werden zein

år fommen/ if der Syand and herauf it. Defigleihalben vber hin auff den in Fifth haif er endlich probieren/ elleicht auff

dem Sifch

at/ließ fich

vilde Thier

aefchen/wel/

bren halten.

mals a ffent

mactrateich

Fisch schma.

s wahr senn.

hmáckt/vnd

geschmäckt.

E chiveinen.

daß ein In-

njungen ges

chwener na.

fen der Fifch

ar beift auff

Eitten und ndern Inound ist ihr schen Cici, sandschaffe cund gang sie darunn.

gen darinn ere fchådlis n (welchen ftalt gleich rte Haut/ abel fchier

daß es die

vnd ivol. Bber Doch/beren foohn Giffe find. Daruon lefe den Quidium in feiner Hiftoria naturali Indie 1, un britten Capitel Des Drenachenden Buche.

2. Manati, ift ein Bifch/welchen die Spanier alfo in Hifpaniola geneunce haben/dieweil er am Ropffamo Feddern/gleich wie Sandehat/ dif Thier fucht feine Nahrunggugleich auff dem Land/ und in dem Baffer: Jit gern omb die Menfchen/wie benn auf folgender Differien abgus nemmen ift. Gin Indianischer Ronigischer/oder Cacicus, mit Namen Caramataxius, hatte es nenjungen diefer Art Bifch gefangen/und denfelbigen fecha und gwannig Jahr lang in dem Gee Guinaco, gleich in einem Fischwener nahe ben feinem Dauß mit Brot aufferzogen und ernehe ret, dardurchift er alfogahm und gehenm worden/daß er auch leutseliger war/ale die Delphinen, Daruon die alten Geribenten fo viel ind herrlich geruhmt haben. Denn fo offe ber Romgifche oder fein Befind diefem guruffee/ Maito, Matto, (bas heißt auff Indifche Sprach / herrlich und gewaltig)ift er auß dem Bluß herfur fommen/ und hat ihnen das Brot und die Epois/gleich als eingedultiges Lamblein/ auf den Sanden geffen / nine den Ruct dargehalten / daß fic auff ihn fteigen folten. 3ft auch fogehemm worden/ baf er offtermale herauft auff das Land geftiegen/in bef Romgifchen Dauf gangen vond mit den jungen Rindern gegauefelt und gejpielet hat. Ders gleichen hatifin der Romgische darju gewehnet/ daß wenner etwan Luft halben vber Die Cee wole fahren fest er fich mit geben oder gwolff Indianern ihm auff ben Rucken fo führer er fie vne uerleut hindber an das land. Mit diefem Sifeb haben die Indianer viel Jehr lang Rureweil und Luft getrieben/bifter von den Spaniern befehadige mard vond fich in eilieben Tager mehtfes hen lieft. Dennes wolt ein Epanier probieren ob die Daut angem fo bart und fest were, wie man Daruon fagt, oder vielleicht auf lauterm Dutwillen fet of er ein Pfeilmibn: Biewolnun der Chuf nicht durch gieng / noch den Silch beschädigte / empfunde er glied, mel / de fice ihme webe that. Bonder Zeit an halff fein Rufen mehr an ihm, vind weiner mei etie, baf bariige und auff onfere Art befleidete deut vorhanden waren/ fo fam er nicht berfut mau unffe jem wie man wols te/und hett manghnauch gleich vimb Gotten willingebetten. Endlich ale auff ein Ben das Wals fer Atribum fich ungen ohnlief, er maffen ergoffe, und fo hoch wur der daß er außbrach, und in ben Cee Guainabolieffe / daift diefer af gerief-te vind gefellifche Matio auch dem Errom nachges folget / end hat fich miderumb in bae Meer und fein angeborne Erbmobnung tigeten. Dieuen febreibet Petrus Martyr, in den Befehichten vber Meer, im achten Buch defi britten Theile.

3. Bon begden diefen Thierenschreiber Petrus Martyrinden Geschichten vber Weer/im neundten Buch deß erften Theile/und im neundten Buch deß andern Theile.



Von

DESTRUCTION CO.

glerd)

halo.:

Landfinder techto lich on mitgel volcks butter

Price ben on er von dem E fcbafft fampt ffandt

**Da ang** 

fel Gul

THE CO.

ali Indies, im

ben/dieweiter leich auff dem ifterien abque ixius, hatte eie ambem Gee en vud ernefis eDelphinen; er Admailche /herelich vud eiß/alcich als afificauffifin acflicaen/in elethat. Dere pber die Gee breter fie vns na Rureweil ager meht fes pere/wie man iewolnun der seo thm webe ringevindauff iru man mols lendae Wals ch, wnd in den rom nachaes

en. Dieuon Dheile. pber

## Arancisci Fernandez vund

rancijei Montegij Zug in die Landtschafft sucatanam. Desto gleichen von der Bucatanenfer flag ober der Spanier Serrichaffe und Viewale. Jeem von verwiffung vand verhergung der Brouine Fonduren/vand derfeibigen Cauwohner vnuerfantichen Reid vnnd Daß gegen den Spanjern.

#### Das Fünfischende Capitel.



Ach dem wir aus dem Einfurth oder auß. lauff deft Gees zu Nicaragua feind hinweg gefäglet/ baben wir auff den frinfigehenden Lag hernach ben Nominis-Dei augelandet/ vund seind vungtwen Jags Bichiff mit Proulant vand Nahrung wol geladen von Nicaragua firacte nachgefolget. Wann man auf Der Statt Nomine-Dei gegen Ridergang febiffet/vinad an denfelbigen Grengen herumb fahret / welche allent

halves ver vino was jeind ligt ungefehrauff die taufendt Granifche Meil wege Jarnon die Landschaffe oder Prouing Fonduren/vnd nicht ober draphuns Derrraufene Schritt weit darum/chen an denfelbigen Grengen/thut fich die Landibafft lucetana berfir. Diefe Landifchafft hatzum erften geoffenbaret Sumerces See onderfunden Franciscus Fernandez von Corduba welcher/alber noch faum franciscus des recht dafelbfeauf das Lande getretten/ haben ihn die Indianer gant onfreund, empfangen, lich vand unbarmberkig empfangen. Dann er empfieng bie in dief. in Scharmagel swo und gwennig Munden/ und wurd im der mehrertheil feines Rriegis. volcts erfchlagen/alfo daßer mit fehanden und ungefehaffter Gachen widerum bunderfich wruck gichen mufigen S. Jacob/welches die Sauptfratt in der Infel Cuba ift.

Nicht ober ein lange geit bernach / nemblich im Jahr funffischenhundert / fies Staneifer 21Tons ben und zweinfrig/ ift Francifeus Montegius mit einer gewaltigen Armada (ale indie landiduffer er von den groffen Reichthumen der Landschaffe lucatanæ verstanden) under Jucatanam/ and Dem Ettel eines oberften Bubernators / aus new Spanien im diefe Landts schafft lucatanam geschiffet. Er iftmitmehr dann funfihmdert Spaniern/ fampteiner groffen anzahl von Pferden/vnd vberfluffigem Vorrath von Profiande vind audern nothwendigen dingen/dahin gefahren. Da angelandt/femd die Emwohner mit famptiren Ronigischen hauffecht herben

acloffen

Von

geloffen/vnd fich geftellt / als wann fie fundfchafft vund Freundfchafft mit ihm tvolten machen / vnd ihn begerten gufeben. Als fie aber etliche Tag lang vnder Dem Schein der Freundschaffe und Liebe ben bein Dberfien verharreten/hatfr Ronigifiber auff gelegenheit gefehen/bud wie er fein Bortheil hat vermeretet/31'. efet er einem Moren Deg Bubernatore Waffentrager / Den Gabel ohnuerfeben auß der Scheiden/ und rennet mit dem bloffen Sabel auff den Oberfien zu. Er hettefhn ohnzweiffel entleibet/wo der Knecht nicht geschwind ein Schwert hett erwufchet und ihn mit gewalt von ihm getrieben. Diefe feind widerumb zu den ibren vmierlett vnnd vigefchabigt tommen/vnd nachibrem fürfat gar nichts außgerichtet.

Nach dem die Indianer diefe frauenliche That an dem Gubernatorn bate ten begangen/bat er als bald fem Kriegfibeer in em Chlachtordnung gefiellt/ und ift mit demfelbigen hin vind ber in der Drouints aeftreift / alles verhergt und verbrannt was er nur antroffen / vnd viel auf den Indianern erlegt. Sergegen haben fich die Indianer auch nicht gefaum t/fendern fich Ritterlich vund SRannlich gur Begenwehr gestelle/ vund fur die Frenheit def Vatterlandts ge-Alls aber folches fireten ond fechten neun ganter Jar of nonder laß gewehret/ und fchier alle Ronigifche und Oberfie der Indianer waren auff dem Plateblicben/ auch an Rrafften vnnd Etardeden Spaniern gar englitch fa ben fie fich enduch mit Leib und Butauff Bnad und Bngnad in der Spanier

Gewalt vmid Derifchafft ergeben. Jucatana die Landichafft von

Wie nun Montegius die Landichaffe lucatanam under fein Bewalt vil ju Frieden gebracht/theile er fie/nach Roniglichem Beuelch/ vnder die Eranie iche Kriegfleut in gewiffe Ordnung auß/ durch deren Sulffer fie erobert hette/ und gab einem jeden Bewalt unnd Mache vber feine Underthanen auberifchen.

Darnach hat er angefangen netwe Statt und Flecken auffgurichten/unnd netwe Bolder gupflanten/ Nemblich die Statt Sufpalun/Emericam, Salmaticam/ bud andere Statte mehr / vnder denen die groffe und furnembfte ungefehr dren

und drenfig Sofffiatt in der Ringmawr begreifft.

Da er mun alle ding fo ordentlich/ jum theil durch feinen fleiß vnnd farfe. hung/zumiheil auch durch ber Kriegfleut Huiff/hat verfeben vund angeriche tet/ifter ongefehr gueinem Konigischen tommen (mit Namen Alquinotap/ Indianifiber ts, Welcher vber die hundert Jahr alt war/ond wiewoler von den Chriften getauf. fet/feuffet vund beflagt er doch manichmal/ wann er daran gedachte/daßfein Barterlande von Der Spaniern mit Bewalt vind Rriegfmacht were eingenommen) mie weichem er ein lang Befprach gebalten. Als aber der alt Mann ein gute weil mit dem Bubernatorn ein Gefprach hatte gehalten/fieng er an vii fagt: Mem lieber Montegt/ Coff vorzeiten/albich noch fung was/ein er febreckliche vund giffige Seuche in Diefem Lande gewefen welche alfo erfebrech lich war/ daßichier alle Sylenichen / fo inn Diefer Landischafft wohneten a offe lebendige Regenwurm auß dem Munde herauß fpeneten / vnnd gleich i gruon Pelde Seuche vnnd Rrandheit alfo langinn diefer Landthaffe acmebret/baff wir vermeinten / wir muften alle von diefer Rrancheit vmbfome men/vund mochte niemande entrinnen. Deffaleichen haben wir nicht lang

ben Spaniern stobert.

nigifch fagt bem Montegio aff bie marbeit. ringt the du Dara fagt/c batal viel le Serif Day fi

EB

bothe

bor be

Darin

Plats

ferobe nen fie Dianei fich da rungi In Re bem fu ibren : Giewa

Morn

fau fei

Do Rillfor Diefe D ner jui achtta fentlich emine. blichen weret ! Be Dro beutiqu nia) die

kernbe

taffenf

entfette

CB! nungg fer ober Wallet afft mit ihm langunder reten/hatir mercfet/31's bnuerfeben rffenau. Er chivert bett umb zu den gar nichts

iatorn hats nggcfiellt/ rhergt vnd Derge. erlich wund rlandts ae. n vnder laß nauffdem ighich/tas e Spanier

Bewalt vii ie Evani. bert bette/ iberifchen. und nome naticam/ efebr dren

und farfes angerich. uinotap/ en getauf. e/daß sein ere einges ilt SNann a cr an vñ as/einers erfcbred. n/g offe hi aruon idtlehaffe ombfome

icht lang

por

Dor beiner Bufunffe mit den Mexicanern zwo febreefliche Felbtfelacht gethan/ Darinn auf den unfern mehr dann anderthalb hundert taufent Mann auff dem Plats feind blieben. Aber diefe vorerzehlten Ungluck und Befahr feind gant ace ring und für nicht zu achten gegen deiner Braufamfeie unnd Giraffligfeit/wele the du vnud deine Kriegffnecht gegen vne pflegent zuüben/vnud zubeweifen. Darauff gabihm der Bubernator tem befcheidt/fondern ließibu hin gieben/vii fagt/er wolt auffein anderezeitmitihm bon folden Sachen witer reden. Es hat aber der Romgische barumb diefe Exempel fürgeoracht vond gefagt/daß fie viel leidlicher fen gewesen / dieweil fie nicht etwig gewehret aber der Gramer Derifchaffe und Bewalt werde benihnen einig bleiben/dann fie verhofften nicht daß fiemochten daraus vertrieben oder entlediget werden.

Estitote Landeschaffe lucatana gantrauch/vand f bier voeral fi inechtig/ Der Cantifheste Doch etlicher maffen fruchtbar an Sifchen und der Frucht May 2/ darm ein groß genben. fer oberflußtwathfet. Sie opffern ihren Botteen Menfebenitafeb/ ound verfas nen fiemit SPenfehen Blut / aber effen daffelbig nicht/gleich wie die andera In-Dianer. Man find gar fein Belde noch Sylberertgeuben darum. Ceb wirbt Indiane fitten, fich bas gemem Bolet febier am meiften mit den Imen. Ihr groffe soant thie rung vad Gewerlichaffe ni mit Seidengewande und Bawmwollen / darauf he Regenmantel over Wetterfleider/vund Dembder ohn Ermel firiefen gleich bem fubriten und faubern Leinwart. Ben biefen Enthernachen fie fürnemblich ibren Oberfren vinno Lanotherren gebent. Q's fabren auch die Spanter foldbe Bewande von Sciden vind Baroniwollen in jerne Nationen/ Nemblich gebu Mexicum/ mole Infel Subam/ vinto mole Landichaffe Sonduren/Darum vertaufen fie folde Babr omb ein groffes Belt.

Damit wir aber auch die Lanofchaff: Fondurensem nicht vberhupffen und Der Prontes fillfloweigend hindergeben: Bit zu wiffen/bas von aufang/als die Spanier ligengen. Diefe Prouintymit Rrieg angefochten/mehr bann fünffoundertraufent Einfroner fung vimd ale hat ver.ndgt/aloich aber darinn ware/fund man nicht ober achteaufendtmehr. Dann eriff der mehrertheil von den Spaniern in den die fentlichen Sweiten und Belof blachten erfchlagen / und eine groffe anzahl in die ewige Dienftbart at hintveg geführt vind verlauffe worden. Was noch obria blieben/ Die femdt von wegen ber unleidlichen und fchweren arbeit in den Berg. werch ndef Golde und Gilbere elendiglich zu grundt gangen/Und ift die ganne Drouink febjer gar gur Gindbegemacht worden. Diefenigen at er/fo noch heurigs Eags davinn wohnen/omid ben Leben feind blieben (deren doch gar wenia) die haben fich bin und wider in den unwegfamen Bergen und finftern Tha kern vertrochen / Darinn fic thre Nahrung elendiglich noch täglich fuchen/vnnd laffen fich nicht mehr ben Spaniern under das Beficht/alfohefftig forchten und entseten sie sich vor ihrer Unbarmbertigkeit und Wüteren.

Cohaban bie Spanier inn diefer Prouint funf Statt oder newe Ginwohe nung gepflauft melde alle mit einander nicht ober hundert und zwännig Salie fer oder 5 officer in fich begreiffen / bind feind der mehrertheil auf groffen dielen Baffertheteastufamen geflochten/mit Statten oder firob bedectt/vil wird auf

Denen

Trugilium Die

6. Petri ein Chatt.

denen der halb theil nicht mehr bewohnet / dieweil die Goldt und Gibergruben fein außbeut mehr geben/welche jum erften die Spanier angereitet/ daß fie das bin femde gezogen. Die Sauptfratt darinn wird Trugilium oder Turris-lu-Sauptitarember lia genennt/hat ein Bischoffitchen Gin/ond ligt die Statt auff einem fleinen Buhel/nicht weit von dem Mittnächtigen Meer. Es ligt ungefehr auff die huns Derttaufent febritt Daruon em tomlicher Meerhafen ober Port/welchen fie gemeinlich Porto de Caualli nennen. Bondicfem Portiftein Eagreiß biff zu Der Statt Sant Petri/welche auffeiner fchonen ebne und weite ligt/ Die ftoft an Die Berg/ond fleuft nicht feren daruon der Sluß Vllua/ond ein groffer See/ dariff etliche Buhel liegen gleich wie Infeln/ Die mit Bammen und wolfdmackenden Rrautern befege fegen / vund halten die Einwohner für gewiß/ daß/ wann die Winde faret weben/ fo bewegen fich die Babel bin und wider/unnd flanden fie nimmer fill.

Comaine a vnb Gratia Dei 3me Stått.

Es liegen auch die swo Statt Comaiaga vnnd Gratia Dei nicht vber adt taufent Schritt da. Jon / vud ift von einer ju der andern ungefehr hundert taus fent Schritt. Der Boden berumb ift etwas fruchtbar/dann es hat ein tempes rierren Lufft dafeibft. Richt ferm danon ligt bas fruchtbar vnd fcon Thal O. lanchiana/ welches doch ju unfer zeit des mehrer theil muft und adtligt. In diefem Ehal haben vie Spanier Die Statt Sant Jacob gebauwet/welche nicht vber zwennig Saufer mihrem Siretel begreiffe vonnd wird der halbebeilnicht bewohaet.

6. Jacob ein Statt.

> Damit aber der Lefer moge erkennen/wie lieblich und freundlich diefe Bols der vus anschaiven vnnd verehren/wann wir zuihnen tommen/wilich solches fürflich für die Augen ftellen/ und befebreiben/ was mir von den Indianerniff begegnet. 3ch bin auffeinzeit mit einem Spanischen Befellen auß der Statt Comaiaga gegen der Statt S. Jacob gezogen / Bnd als wir vier ganger Tag zoben/haben wir nirgend tein SMenfchliche Wohnung oder Sofffach erfunde/ ond wie wir all onfer Speif onnd Rahrung fo wir unt ons genommen/hatten verzehret/feinde wir ober etlich tag zu einem geringen omt feblechten Indianie fchen Beiler oder Dorfflein tommen. Dafelbft haben wir fie gant freundlich und underthanig gebetten / daß fie uns Doch Spetf unnd Rahrung wolten mit. theilen. Liber wir mochten foldes weder mit bitten / fleben / noch mit Bunfi/o. der mit Bele von ihnen erlangen / daß fievns etwas hetten mittgetheilet. Sons dern fie fluchten und wüntschten uns alles Bugluct/und fpeuwten auff das Erd. reich/vind deuten vins mit Fingern/daß wirnicht werthiveren/daß vins der Erd. boden truge / darumb folten wir ons nur fort trollen / oder fie wolten vns auß dem Dorffmie Dfeilern und Steinen weifen. Da wir alfo unbarmbergig von fhnen feind auffgenommen worden/haben wir vno enlende dauon gemacht/ vnd auff den Abende Deffeibigen Tagsin ein Statt tommen. Als aber fein Wirte. haus darum war/feinde wir in einem elendiglichen Sauftein einfehret/das vor ber Statt herauß gelegen / und ungeffen auff den Rhoren/nach Landts art/da bber Nacht blieben liegen.

Indianer meid gegen den Chris

Spanter haben fid mit bem giåct

Es war vor zeiten im brauch in derfelbigen Landtschafft (zu der zeit/als die Spanter nach ihrem wolgefallen darinn lebten/ eh dann deß Repfers Colet von

der In fe Lani chem ? Lands genief eswol tamen ucrent budau Ordni ift/in a men/p niemai Reuter bundb liche 23 Landes nen Gi **Spani** ficihm

Ren Capi 23nd Jagi gebawet f meite aiff hat/fo her gewachier Rriege

von fein

den Un

ber Indianer Frenheit dabin gebracht worden) daß/toamein Frembder in Dies fe Landtschafft tame / Johen ibm die Spanische Einwohner entgegen mit berilithem Triumpff unnd Pomp/ond wolten darmit zuwerfiehen geben/ daß fie d ife Landschaffemmer und ewig mit folder Gludfeligteit unnd Wolfarth wurden genieffen/ Und gandten offe darumb/ welcher den Fremboling auffnehme / dan es wolte ihm ein ieder Ehr beweifen. Als aber ich unnd mein Mittgefell dabin tamen/zogen fie uns nicht allem nicht entgegen / vnnd theten uns auch tein Reuerent an/ Sondern es war niemandte/ Der une ober nacht wolt beherbergen/ ond zu Gnaden auffnehmen. Dann eshat jegund viel ein andere geftalt ond Ordnung darinn / weder vor geiten / alses noch in Blumen vnnd Rofen / das ifi/in aller Bolfarth flunde. Dann wann fie jetsund ein Fremboling feben tome men/ verbergen fie fich in die nechften Baidt / oder befehlen/daß man fag/es fen niemande daheim. Defigleichen find man viel Spanier in derfelbigen Landie Reuter/ welche leibeigne Leut vund Underthanen under ihrem Bewalt haben bund befigen/ die fteden in folder groffen Noturfftigteit/ daß fie taum das tag. liche Brott zueffen haben. Dann die Indianer geben ihren Oberheren unnd Landtffürfien von teinem andernding Behent und Rent/ weder allein von des nen Gutern und Gewerbschafft die fie pflegen gutreiben. Unud ob vieleicht ein Spanier oder Dberher: feine Binderthanen wolte peinigen unad zivingen daß fie ihm folten erwas anders für fein Beheut bund Rent geben/wird er als baldt von seinem oberften Landtvogt aller feiner Gerechtigkeit vind Gewalt/fampt ben Underthanen beraubt und entfett.

### Erflerung der Historien deß fünffzehen ben Sapinels.

Eben bieferschreibet auch Gomara in seiner Beneral Diftorien am vier und fünffeier fen Capuel des ernien Buchs: Nur allein daß er fin für Alquinotop nennet Alquimbech/Bublagt er fen ben in dem selbigen Dorff, dahn die Spanier nachmals die Statt Emeritam gebawet haben der Berifte under der Beistligeit gewesen. Berners fagter mie daß die ges melte giftige Seuche soachsig Jahr vor der Spanier ankunft in dasselbige tandt graffiere hat so berhandt genommen daß die Wurm dermassen hauffenweiß in den Leuten gewachsen sepen daß sie ihnen auch das Gedarm wind die Bauch haben auffgebissen. Die Kriegbidusse aber / dauon er schreibet / haben sich viernig Jahr bernach begeben. Und

Differ die Befach / warumb fie biefes gang gering und fehlecht gegen der Spanier Berrichung achteten / weil fie nicht glaubeten / daß

die Spanier zu ewigen zeiten widerumbauß ihrem Landt abziegen wite.

Detti-

t/als die Edict von der

111110

i bergruben

/ daß fie das

Turris-lue

nem fleinen

uff die buns

leben fie ges

iß biß zu der

flogt an Die

See/darin

måcfenden

3/ wann die

standen sie

tvber act

undert taus

t ein tempes

n That O.

gt. In dies

velche niche

b theil niche

diefe Bold Lich folches

dianern ift der Statt

anter Tag

herfunde/

en/batten

Indianis

freundlich

olten mite

Gunft/00

ilct. Sons

Das Erde

s der Erde

i vnsauß ierhigvon iacht/vnd in Wirtsit/dasvor tsart/da



## Wie ein Andianer der Spanier

Sitten beschrieben. Item/Warumb die Indianer der Spainier Joch angenommen/vnd sich ihnen ergeben. Desigleichen der Landischaffe Nicarague Beschreibung und Gelegenbeie. Lentlich von derstelbigen Emwohner Gewerb/Brauch zu annen. Item/Bon dem seinzen Berg/sotäglich
Fewer auswirffi.

Das Schzehende Capitel.



Ach dem ich aus der Landschafft oder Prouint Fonduren bin gezogen/bin ichzu den Ertgruben Chiuluteccægereift/vörden dannen men Reiß auff die Landschafft Caraguam genommen/welche Landtschafft gegen dem Mittägigen Meer ligt. Daselbst bin ich von einem furnemen Königischen/als ich das erste mat dardurch reiset/gar freundlich und lieblich zur herberg ausgenommen worden. Es hieß der Königische

Indianer Sens tenn von den Spaniern.

Gonzallus/ware auff die fiebenfig far alt, vnnd fondte die Spanifche Sprach ober die maffen wol reden und verfiehen. Diefer/alsich an einem mergen fruh ben im fasse zu reden/ vit von mancherlen sachen mit im redet/ sahe er mich stracks an/ond fieng mit diefen worten angureden : Lieber Chrift fag mir/ Wargu find die Chriften nuts/oder was feind fiet Sie begeren vberal Frucht und Mayz (ale fo neumen fie das Brott) von vus/ defigleichen Sonia/ Baumwoll/Geidenges wandt/vit andere ding/fampe de Indianifchen Beibern zu vnzuchtigen fachen/ und schunden und schaben das Gold in allen orten/wo fie es mogen antommen/ von vns armen Indianern. Bber das / fo wollen fie auch nicht werchen fpielen/ freffen/fauffen/ound laftern Bott darneben. Bann fie fcon in die Rirchenau ber Meg geben/feind doch fre Gedancken anderitwo im Gerffenfelde aufferhalb der Rireben / und feifabiget je einer den andern mit verwundung und tedefchlas gen. Lethich benefet er daran vil fagt/baß in gemein die Chriften gant boff von Natur fenen. Als ich aber darauff zur Anmort gab / daß folches allem von den Bofen geschehe/ und nicht von den Guten und Frommen. Da fagt er darauff/ Fürwar ich hab noch feine fromme Chriften/fondern eitel cofe und lafterhafftle ge geseben.

Indianer wate umbfiedte Chris ften in ihr Landt gelaffen.

Bie er nun folche Rede von dieser Sach hat vollendet/fraget ich von im/ Bie und warumb sie die Christen in ihr Lande hetten laffen kommene Darauff antwor-

antiv ber Sy Diefe I ten fie Camel Bento nechft mitibi benfie gungt under benimi Dinger geivar action mitth Play ! Wider Picken Briede frielete nespes 311 Frei vab fa mit Gi au Frei biendt genstr

> auft th worffel Randti Guffgle fierben Sberh mitein Godla Gran fer Sd

gerüft g ben ver vud mi vud fict



der Sva Canotichaffe er Gewerb/

der Oros Erbaruben 1 Reif auff Iche Landt. Dafelbfi bin ich das erfie lich zur her Roniaische be Sprach ergen fråh nid firads Varau find Mayz (al Geidenges aen fachen/ nfommen/ en/friclen/ Rirchenau

ch von im/ Darauff antipore

austerhalb

tedischla.

ıtıböfiyon

ın von den

r darauff/

fterbaffti.

antwortet er mit vielen und langen worten/ beren Innhalt biefer ift: Mein lies ber Mann und Freundt/ Als der Chriften Unfinnigfeit und Benmigfeit durch Diefe Prouint hin und wider wurde außfpreitet/daß wo fie hin tamen/verherge ten fie alles mit Todefchlagen/Blutuergieffen/rauben/brennen und plundern/ tame leglich das Befchren auch au vins/ daß fie vinfere Landtschafft vind Grens hen wolten angreiffen. Go balde ich folches gehort / hab ich ohn verzug meine nechfte Freundt / Bundtgenoffen unnd Underthanen gufammen berufft/ mich mit ihnen berathfet activie der handel und Sach were anzuschicken. Da bas ben fic all embellighte befchloffen / daß fie viel lieber den Zodt vimd alle Berfols gung wollen leiden/weder daß fie die Christen in ihr Landischafft einlaßen/oder under ihren Bewalt und Berifchafft tommen. Als folches war befchloffen/bas ben wir vno mit Speif / Steinen / Pflippfellern / vnnd andern nothwendigen Dingen geruft und gefaft gemacht/ und mit berthafftem Gemuthauff Die Reind Bie min die Christen mit ihrem Kriegsbeer an onsere Grenten acftoffen / feind wir ihnen mit finem Serben entgegen gezogen / vnd Nitterlich michnen em ganten Zaa gefochten/alfo/ baß viel auffbenden feiten auff dem Plat blieben. Da wir aber lethich dem machtigen Einbruch der Reifigen fein Biderfrande mehr kondeen thun/haben wir one in tie Bluchtbegeben. Rach Diefen verloffenen dingen schieften wir zween Befandten zu ihnen/ Die vmb ein Brieden verd Bundenig benehnen anlangten/welches wir nirgend anders auff ficheremener frieleten und gerhan/weder allein daß wir uns widerumb fleretten/ und auff ein digten. newes gefagt macheren. Quff Diefe vufere Bitt nam uns der Oberft Sauptman Bu Freundt vand Bundegenoffen aus vand feind unfer viel under bem Schein vad falliben Spergen/mit Imgen vand frolichem Gemuthzusbnen gezogen/fie mit Goldt/ Gilber / Edelgeftem/vnd andern Rleinotern verehret/vnnd fie vns gu Freundt gemacht. Da wir fie nun mit diefen Befchencken vind Baben verbiendten/ vnd tockleten/ daß fie vns alles auts vertraweten/ feind wir dei More gens fra/ als fie noch inn den Bettern lagen/ vnuerfehens vberfallen/ vimd viel auf ihnen erfcblagen. Aber es haben die unfern bald das Safenpanier aufface worffen / vnd die flucht genommen / gleich wie zuworhin auch-

Nach diefem feind wir abermals zum Greutzgefrochen/ vnnd Bnad begert/ auffgleiche Wittel vnnd weg wie zuworbin. Da wir zum andern mal ein Anfrande und Frieden von den Chriften erlangt/baben wir all unfer Volck vund Emwohner verfamlet / vnnd endtlich ben uns beschloffen / daß wir eh all wollen fierben/ vand das Leben inn die Schank wagen / weder daß wir die Chriften zu Derherten wollen haben / bud under ir Joch fommen/ bus tarneben eruflich mitemander verbunden/daß welcher forthin Seldefluctig warde, oder auß der Schlacht entrume / Der folte obnalle Unadt vind Barmbergigfeit mit Dem Granggerichtet werden. Nach Diefem gehaltenen Rathfeblag haben wir vn. fer Schwerter und Spief auff ein neives wider die Chriften gefchliffen/ vn uns geruft gemacht. Alt aber unfere Weiber unfer furnehmen und Na bieblagha. ben vernommen feind fie mit groffem Befebren und wehtlagen zu uns tommen/ vnd minglichen gebeten/ daß wir doch von unferm für nehmen wolten absieben/ vnd fich den Christen ergeben/ vii vnfer Leben nicht alfo schändelich wagen oder

in die

in die Schank schlagen. Bo wir aber nicht von vnserm fürnehmen und Rathsschlag wolten abstehen / vnnd adnislich darauff verharen / so solten wir doch zu uorhm sie und se Rinder vmbbringen/damit sie nicht nachmals als arme Bits wen und Baisen in der Semde Handt kämen / mit denen sie ohn zweisselzämerlich und erichrecklich würden umbgehen und sie mit ewiger Dienstarkeit und andern Martern plagen und peinigen. Die weinen und inbrunstige Bitt unser Beiber unnd Ainder hat uns onsere Herien erm zichet/daß wir von unserm fürnehmen sind abgestanden und die Wassen frenmillig von uns gelegt/vn uns denrauberischen Sunden der Christen mit Leib und Butergeben.

Indianer wars umbfie fich ben Spaniern erges ben.

Spanier hands len erschrecklich mit den Judias

Aber es baben fich onlangfi bernach etliche Bolder widerumb gufammen ges rottet/ond fich wider die Spamer auffgeleinet, ale fie Die grewliche Edmach. beiten und Bubeligfeiten nicht langer fimbten erduiden nochleiden. baben die Spanier folde Aufrhurer fo erfebrechtich und bechlich geftrafft/daß fie auch der fungen Amder nicht verfebonet fondern mit den Eltern bingerich tet. Deffaleichen haben fie auch andere / jo mehr febulden waren an dem Huffrbur/ under dem febem der Buge orfamteit gefangen genommen/ fiejamerlich geplagt vund offentlich fur leibeigne Leut verlaufft. Dann wir haven von der felbigen Beit vinid Eigan tem Bewalt noch Selacht mehr an unfern Beibern und Rindern gehabt/ Sondernes haben die Ebriffen mit ihnen achandelt nach ihremwolgefallen. Dardurch femd viel under den Indiamichen Emwohnern verurfach worden ale fie den Jammer und Clendnicht nicht angren Wer in und Kindern feben modbren Dar fierre eigene Rinder vud Weiber pmachracht onnd vielibnen felbe den Zodt angeiban/entwederamit dem Strick/oder durch Sounder. Diefe Verfolgung bat fo lang gewehret/bif endtlich der Ronte in Cas fillen durch fonderliche Sinad ein Edict bat laffen auf geben/barin er und unfer alte Frenheit widerumb erftattet und zugelaffen vad uns aus folden febreckliche Endlan und Elend errettet. Dann wo folde Berfolgung langer gewehret/ ord vie gange Landtschaffe wuft vnnd botgemacht worden. Wie der Romagione foldes all shat erzebict/ dweig er nachmals fill.

Landed mir aber bie onnd muorbin offermals meldung gethanhaben der Landfebaffe Nicaragua, halte ich dafür/daß es dem Lefer nit bnangen hin werde fein/wann ich ihm bie derfelbigen Landfebaffe Gelegenheit und Eigenfchafft

für die Imgen fielle, und farblich befebreibe.

Der Candidraffe Tuc reagnagelegennen und als genfchaffe.

Evifive Landschaft Nicaragua ein flemes Ländlein/aber fast fruchtbar von lustig/wund einem Commer so heiß darinn/daß niemands ben Tag mag wandein/ondern fie mithen all the Beschäft ben Nacht außrichten/Dann es scheint die Sonn so hein daß daß der Sandt und Erdreich einem die Solen an den Schuben werbrämet/wann man ben Tag hin vund wieder wandelt. Im Winter regnet es sebe ganker Monat lang aneinander/Und wann der Winter ausschönet so sie oberdigen seche Monat schon/also/daß es gar meht regnet/aber gibt deß Morgens große Thäw vund Nebel/die erquiesen die Frücht vund die Kräuter/daß sie zumehmen und wachsen. Es trägt diß Erdreich vber die massen wiel Louig/Wachs/ Solen Bulgam/Baumwollen/vund andere Landsrücht/so vund heeze Landsrücht/ Sounds sieht des Landsrücht.

Wunder felgam Depifel gefehr cten a lebent hoch/

fundo

Infel

fdbier

Auecro tel/ de infoni Babo dem S durch Der: Goad am 3. Shifva natop Den 3 Di IH 2 am Dic 21 Cabi laffen

por fai

Aber i

fressen Bûter tomme

funden/

ond Rathe vir doch que arme 21 to iffel famer. arfeit wand Bitt pufes onvnferm eat/vn bus

ammen ges Edmach. Aber es

firafft/daß binacricbs dem Muff. e idimerticb en von ders n Weibern nbelt nach nivohnern

n Weibern nachrach! over durch nigin Cas r vns vnfer chreckliche geivebret/

haben der n bin wers igenichaffe

1. Wie der

uchtbar võ maa wans nes scheine en Schus m Winter inter auff anct/aber t vnnd die die massen mdfruct/ darinn ges

funden/

funden/die ganis wunderbarlich geformiret/deren gleichen man weder inn der Infel Sifpaniola / noch andern Orten deß ganten Indiens findet. Sie feben febier wie hie gu Lande die Onren/haben inwendig rothe Rernen/ und feind ungeicht fo groß als benons die Balfchen Ruft / Det mib etwas groffers febmas chenaber ober Die maffen lieblich/alfo/ baffich act te fagen / ich bette mein lebenlang tein lieblin re Frucht geffen. Der Bu alfo tiefe Depffel tragt/ if boch/ vird hattleine Blattem.

Dieweil wir bie haben meldung gethan deft Balfams/balte ich dafur/en werde dem Lefer nit en ingenehm fein/wan wir für blich anzeigen/ wie derfelbige Aubereitet und gefantlet weree. Esfebreibet Dimius im 12. Bucham 25. Capita tel/ Dan der Balfam allein im Judifchen Lande werde gefimden/ Und hat Bote infonderheit alle.n daffelbige Landt darmit begabet / Aber es ift folche Bottes Babe Diciem Landt zu unfererzeit entruckt. Der Balfam fo zu unfererzeit auf dem Mittägigen Indien gebracht wurd/iftzum erften in der Infel Sifpaniola durch anzeigung und offenbarung eines Brami ben Weibs erfunden worden. Der Baum / Darous diefer Edel Gaj en/ wird von den Einwohnern Goaconax generat wie Dutedus in fet dianischen Sysforiam 10. Buch/ am 3. Caputel bezenget. Es wird auch di Gafft beutige Tage in dem newen Sufpanien auf einem Baum gezogen/ welcher nit viel groffer ift dem ein Branatopfel Baum/hat gerterbte und garte Blatlem/gleich den Reffeln/ wird von Den Judiannan Xilo genemt. Mangeucht den Balfam auff gwenerlen weg b. 1413. Ethebe febneiden viel Rarblem oder Bundlem inn die Rind in deff Laums/ und laffen alfo das Del herauft trieffen in tieme Wefchirzlein/ Die fie an Die 28 mottem fact binden. Undere aber nehmen allein die Zweiglein onnd Cebolilein over afilem von dem Baum / zerfchneiden fie zuelleinen Ctucklein/ laffens in einem groffenahrnen Safen hefftig fleden / wann dann das Delems por fibroumm t/fcbaumen jie comit einem enfern Loffel Dauon / ond behalten es. Aber du Delift nicht fo foftlich und heufam als das erft/ das unuermifchet auß Dem Baum fleuit.

Manfino m biefer Landifchafft wenig Rubond Schwein/ Dann/wann man fcon auß Epanien dahin führet/wollen fie doch nicht gedenen noch auff-Commea. Eslicaen vielgeringe Doriflein vind Beiler darum vinnd feind Die Bawrenhaußtein allem von Wafferiboren zusammen geflochten bind wunders sauferbarlich auffgerichter/haben einen fleinen Ombfreiß onnd Begriff. Sylan findt gants pund gar feine Boldt noch Gilbergruben darinn / wiewol fie jum erften/ als die Spanier darein fommen/reich an Gold und Gilber waren/ welches fre von fernen Lauden zu ihnen lieften bringen / ware aber nicht faft zumbeften/ fonder gants gering und nach gultig/und das mehrertheils verfalfchet. Es wers Den vber die maffen viel Papagenen darinn gefunden/welche Sommergeit dem Papagere ichab. Samen onnd ben Früchten groffen Schadenthun / bund das mehrertheil abs freffen/alfo/daf wo fie nicht Bugen oder ftroberne Manner auff Dicacter vund Buter felleten/ und fie mit Steinen himweg jageten/ mochten fie felten em volls tommene Ernote einfamten.

Co haben die Spanier diefe Landschaffe gun erften/ von wegen der groffen



Fruchtbarteit und Bherfluffigteit aller Dingen/Paradifum Mahumetis, cas iff/def Mahomets Paradeif genennet. Sie tragt vor allen andern Landichaffs ten in Indien zwenerlen Ding/welche fonfiniergend gefunden werden/aufiges nommen in der Landschafft Guattimala/inder Prouint Fonduren/vind in dem Ronigreich Mexico/vind in dem New Spanien. Das ein ift/ein fonderbare vnnd felhame Art von Pfawen/welchezu vns herauß in Teutschland gebracht Indianifche & werden / die wir Indianische Huner pflegen zu nennen. Das ander ift ein son. derliche Bruche und feligams Gewächis/welches fie auffihre Gprach Cacauate pflegen zu nennen / darauß fie ihr Gelt und Gut zuwegen bringen. Der Baum fo diefe Frucht trägt / ift zimmlich groß / vnd machft allein in feuchten und febate techtigen Orten / dann fo bald die Gonn darzu fompt / vand ihn hefftig befcheis net / fo verdirbt er. Derhalben pflanten fie folde Baum in ten Dieten Balben vind schattechten oder finftern Dertern. Defigleichen feben fie auch andere Baum neben diefen / welche hoch und dick wachfen / die fpreiten fie bin unnd her auß mit den Eften gleich wie ben vus die Emdenbaum / vund machen allenthale ben gerings herumbomb den Cacauatam Schatten/alfo daß er gant ficher por der Connenift/vud mag gar fein Blant darzu fommen von der Connen. Die Bruche Diefer Baum fiber gleich den Mandelternen / vund wirde mit eim Dautlein oder Rinden umbjogen/fchier wie ein Rurbf/ift aber eiwas gröffer bud dider weder die Ruthfen / und wirde deß Jahre nur ein malzeitig. Bann

fiegeitig fennd/brechen fie fie bald ab/ vnnd thun die Frucht auf den Schalen oder Rinden/legen fie auff Strop oder zusammen geflochten Rohren in die Connen/laffens alfo lang dorren/biß der Safft aller darauf tompt.

Wann fie auf diefer Frucht ein Getranck wollen machen / legen fie Die Rernen in einfredin Befchirt / vnnd hebens vber das Fewe / laffens gant durr werden / Darnach zerfioffen und zerknitschen fie die mit Steinen flein und gangrein als Secel fchuttens demnach in ein Schuffel (welche gleich einem Kurbs fennd) und wachfen von ihnen feibs auff den Baumen) unnd befprützens mit frischem Baffer/fanen ein wenig Dieffer darunder/vud brauchens darnach fur das befie Betrand. Beldes mich viel mehr ein Edwirande wedereines Menfchen Betranef dunder fenn. Als ich durch diefe Landfchaffereifete / hab ich mich fehr ein gant Jahr lang von diefer Lewren vnnd Sawtraneten enthalten / vnnd als ich auff ein Beit durch ein Dorff zohe/bohte mir bingefahr ein Indianer zu trincken/ deinfelbigen fchligiche ab/ vnd fagt/ich moche nicht erinchen/ da verwunderet er fich hochlich darob/vnd fieng oberlaut angu lachen/ond verfpottet mich. Daich aber nicht allweg Wein hatte zu trinden / vnnd mir bas drinblich Baffer auch nicht febindetet/hab ich folches Betrand wolmuffen lernen trinden/vund andern nachfolgen. Diefes Betranck ift ein wenig fawrlecht/ und bislet einem auff Der Bungen/fattiget und faltet Den Leib fehr hefftig / aber macht nicht truncken/ noch voll und toll. SRit diefer Frucht treiben die Ennwohner die gröfte Gewerb. fchaffe und Sandihierung/und verführen fie in ferme Landschaffe: Dann es hale ten die Ennwohner nichts hohers weder diefe Frucht/dardurch fie dann groß Belt vnd But befommen.

Diefer Bolder Sitten vund Gebrauch haben ein fleinen Buterfcheid von der

Micaraguenfer

213úng.

Der Micaragus enfer Getrand.

Dei

Se

det

nu

Wil

voi

ift c

DI

ner

dae

wor

len

We

men

lene

tene

Dein

Per

auff

wun

esfci

fen/

Den ]

omi

Suh

wita

fie ch

men

len.

Vátt

auti/

Minde

ben fo

feindi

boren

trincf

Defter

fahrei

Fluß

Ochr

Indic

D

ber Mexicaner / dann fie effen auch Menfchenfleifch/ ond tragen Sembder und tricaraquen ... Bammeffer ohn Ermel/vund machetihe ein Nachhawr vinb den andern ein Gewondent vind Femran/ Darben fie tochen / Dann wann heut einer eins aufffein Roften angun-Det/thut folches den nachfolgenden Tag ein auderer/vnd geht alfo nach Ord nung omb. Biewol ein groffer Bberfluß von Bachf benifnen gefunden wirdt/ wiffen fie doch folches nicht zu gebrauchen / Sonder brennen deß Rachts Sart von Fichtenbaumen. Sie haben viererlen Sprach darinn/aber der Merie,mer ift die lieblichste wund leichteste/ und die gebräuchlichste/ und am besten zu lernen. Die Ronigifibe oder Gurfien nennen fie Tutruane, das Brot Tafcal, die Sons ner Totoli. Occamaia, heißt/wart ein wenig/die Kranetheit Mococoua, und das Eantsen Mitote.

Sie halten im Tanken und Springen gemeinlich diesen Brauch unnd Bes tricoroqueolex wonheit. Es tommen an einem Ort etwan auffzwen oder dren hundert/bifwei brand un Canlen auff die dren oder vier taufent/zufammen/von jung vnnd alt/ Mann vnnd Weib / nachdem viel Bolete in einer Prouintzwohnet. Wann fie dann zufammen tommen fo faubern und tehren fie den Platz/darauff fie tangen wollen/als lemhalben auber. Nach dem folches geschehen/ trit einer auß dem hauffen mite ten auff den Plan oder Plati/ und fahet an zu tanten/ und fuhret den Reigen/ Demfelben Canten die andern all einander nach/ vnd hangen ihe vier oder funff Perfouen aneinander/vnd wan fich der forderfie hinderfich oder fur fich beuget/ auff die arthwichen uns die Gandler/thun fie im foldes nach/vnd machen ein wunderbarlich gewirt vund Bauckleren/ daß fich einer fo franck folt lachen/ ber es fche. Es faher der Pfeiffer oder Spielmangum erften ein Redlein an aupfeif. fen/ demfeiben fingt der Platmeifter von fundan nach/ond wann das Bepofel den Platimeifter horet fingen/fahen fie all in gemein an zuschrepen vo zufingen/ vand tangen hiemit in der Ordnung in einem Rreift herumb. Suhrmans Beiffeln in den Sanden und flepffen darmit. Etlich behencken fich tait aufig febolten Rurbfen/ barinn ligen viel fleiner Steinlein/ damit machen Etlich febmucken fich am gangen Leib/ am Ropff/ Halif Ales men and Anien/mit fc Suen gulden Spangen und Halfbanden/und Chorals len. Etlich bucken vund gnappen mit dem Leib hin und wider/ wie die Elfaffer Battler wann fie ein Eant halten. Etliche aber heben ein Bein/Fuß/oder Arm auff/ vnd lauchien. Etlicheftellen fich ale mann fie Blindt oder Taub weren/ Andere lachen und febrenen/etliche weinen und hewlen. In fumma/ Sie trels ben jo wunderbarliche Boffen/das nicht gnugfam darvon zuschreiben ift. Es feindt viel under ihnen die Zag vand Nacht tangen/wann fie angefangen/vnd horen nicht auff/bif sie der Hunger darvon abtreibt. Bwifchen vem Tanken trinden fic des vorgemeiten Setrands von der Frucht Cacauata, damit fie Defter hurriger und leichtfertiger fein zuspringen.

Die Schifffo durch das Mittägig Meer zu der Landtschafft Nicaraguam fahren/muffen durch ein engen wund gefehrlichen Pore/ oder Außlauff eines Bluß fahren/ von dannen mögen sie vngefehrlich funff vand zwantig tausent Schritt beneinem fleinen Dorffle anlenden/welches Realegio genennt wirdt. In diefem Flecken feind niche ober zwolff Saufer/welche all auß Wafferrhoren

sufam.

rscheid von Der

humetis.com

n Yandichaff.

rden/außges

ren/vand in

infonderbare

and acbracht

der ift ein sons

d) Cacauate

Der Baum

ten vnd fchate efftia bescheis

ken Walden

and andere

hin vnnd her

enalienthal

gants ficher

er Sonnen.

irde mit eim

ivas gröffer

tig. QBann

en Schalen

ohren in die

fie die Rera

Bdårr svers

d gants rein

drbs fennd/

mitfrischem

für das beffe

enschen Ges

nich febr ein

onnd als ich

autrincten/

vunderet er

ich. Daich

Baffer auch

/vnnd ans

teinem auff

t truncfen/

ie Gesverbe

ann es hal

dann aroff

ìt.

Jusammen gestochten/vnd wohnen Spanier darinn. Es fahren aber die Schissteut instanden feinte gern dahin/dieweil daselbst die Schissteut der Briegsteut das der Briegsteut das seihrt des seihrt des seihrt der Briegsteut das sein State.

Legiovnd Gras Dreist gegen Auffgang der Sonnen ein Tagreiß die zu der Statt Legio/dars inn ein Bischofslicher Sie ist vond liegt die Statt hart an dem See. Es har dies se Statt/mit sampt der Statt Granata/zum ersten erbawet vnnd gepflantet Franciscus Fernandes. Die Statt Branata liegt vngefähr fünstigt aussent Schritt weit von Legio/eben an dem Bset dieses Sees/nit weit von dem Ausbauff des Sees/daer in das mittnächtig Meer sleußt. Diesezwo Statt haben nicht gar achtig Hofssähr oder Hauser vnd sennen gebawet.

Brennender Berg.

**€in Spanni**≠

Ther Mind wi

mit einer Pfans

men Gold auf

Dem Berg

Chopffen.

Es ligt etwan auff die junff und zwenhig taufent Schritt weit von der Statt Legion ein brennender Berg/der immerzu Sewraußipewt/gleich wie der Berg Ethna in Sicilia / vnnd offeermals fo groffe Functen vnnd Flammen von fich gibt/bagmanben Hacht ober die hundert taufent Schrift weit daruon dan Fewr offentlich ficet glangen. Es halten etliche daruon / daß innivendig in die fem Berg außgeläutert oder zerlaffen Gold fen/ welches ohn Unterlaß diefe Flammen und fehrerbellechtigen Dampf von ihm gebe. Derhalben als ein Dominicaner SRench folches probieren vand erfahren wolte/ hat er fbm ein groffen Reffel oder Pfannen/ und ein diete enferne Retten laffen fchmit en/ unnd mit aus dern vier Epaniern auff den Berg gegangen / vnnd die Retten mit fampt der Pfannen in das Loch/darauf das Feter fchlegt/gebeneft. Aber es hat i as Fetver Den Reffel oder Pfannen mit fampt eim groffen Theil von der Retten zerfchmels Bet. Darab ward der Monch heffing ergurnet / lieffftracts gen Legien ju dem Schmid / und fchalte ihn bochlich / daß er ihm die Retten ette as dunner hette gemacht/weder erihm befohlen. Ließ derhalben ein andere Retten ich miden / Die noch dren mahl diefer war weder die erfie / und hundert und vierhig Elenlang / henetet diefelbige auch mit fampt einer dieten enfern Pfannen darenn. Aber co war ihr Fürnemmen vergebenlich / vnd zerschmeltzete diese diete Retten eben fo ivol von dem firengen Fewr/ als die erfte. Bber das fehing das Fewr mit fo grof. fer Bigefiumme vinuerfebens berauft / vnd warff alfo groffe Daß es febier den Sylonchen mit fampt feinen Befellen hat es bracht. Dardurch fic ein folder Graufen vund Schrecken antemmen/baffie mit febreeklichen Butern und Forcht in die Statt geloffen/und haven nachmale nicht mehr unterfiehn wollen Gold auß dem Berg ju ichopffen.

Ein Priefter wirdrein Erge graber unnd Bergherr. Ich hab auch sonst ein andern Priester in dieser Statt gekennet / welcher durch Unterhandlung des Königlichen Seckelmeisters daselbst vom König durch Brieffbegeret / daß manism zwei hundert leibengener Knecht solte zugeben so wolte er unterstehen diesen Berg zu untergraben / vond ein machtigen Schaß von Gold und Sut darauß bringen/welche er ihm für gewiß verhiesse, und würde der Inkossen nicht vergebenlich geschehen. Aber es schriebeism der König darauss / wann er des Willens were / vond so für gewiß wüste / daß ein solch groß Sut in diesem Berg verborgen lege / so solte er ihn auff sein Unkossen

vin hal tio ode rev Lef

Burleng brace men Goa Horr Bar Neff fte E Del

pber :

met/

uont

benita Arias Valb heuni che de haltei geflaj mann nach welch

Main fampt her big rice. Retter an den Won-maffel

gespru jent/fi wind Schaden außgraben/was er dann funde/ das folte feinbleiben/hann er hab auff diß mal teine leibengene Rnecht / die er in ein folch ongewiß Bergwerch fioffen und friden tonne. Alfoift deft Sylonchen Farnemmen und Bergwerch ober Bold graben zuruck gangen und vermitten blieben. Es febreiben fonftandes re viel Fabet und falfche Bedicht von diefem Berg/aber ich hab allein dif Dem Lefer wollen offenbaren/das ich feibs mit Augen gefehen und erfahren hab.

#### Erflerung der Historien deß sechzehen Den Capitels.

1. Man helt es darfilr/daß ber eble Balfam/wie Plinius im 25. Capitel befi zwolfften Buthe Darupnreber fo allein bem Land ludza von Gott bem Derrn ift befchert acmefen fo lengft vergangen. Bu vnferen Zeiten aber ift der Baifam / welcher aufi der newen Weltgu vns bracht wirdt/erillich in der Infei Hilpaniola erfunden worden/welchen ein Indianifch Framen. menfch offenbarethat. Die Ennwohner nennen den Baum / darauf Diefer eble Caffeffeuft / Coaconaz, mie Quicdus um dritten Capitel Deft zehenden Buche feiner Indifeben Natural Die ftorien baruon fehreibet. Bu unferen Beiten befompt man auch diefen ebelen Balfam von einem Bauns / welcher etwas groffer ift als ein Granatendpffetbaum / fo geferbte bunne Blatter wie Reffet par. Der Balfam wiedt auff zweperlen Weiß zuwegen bracht und auffgefangen. Die erfe Beift git diefe/man fehneidet in die Rinde Deft Baums fin undwider viel Rift fo fleuffet bas Delberaufi. Die andere Beifichetefichalfo: Sienemmen die Efte wind den Stamm Diefes Baums / gerfchneiben brefelbige zu bunnen fleinen Stucktem /: "Ten fie in einem groffen Reffel wher und wher fieden / heben ale denn das Del/welches fish barauf fiedet und oben auff fchwims met/baruon/ vnd vermagrence. Aber bas Del biefer Artift nichtfo foffinch/als das erfic. Dars uon besife d.n Monar. de simplicib. Medic. Indic.

2. Dift ift der jenige/ welcher bererft ift in Die Landschaffe lucanam fommen/daruon dros benim gehenden Capitel Diefes Buche ift gehandelt worden. Und es fat ihn nachmale Petrus Arias Abulentis ber Gubernator vberdas land Nicaragua nachdem er ifin / von wegen deff Valbox Tobis / feiner Derrfihafft entfenethatte / laffen von: Leben hinrichten / Dieweil er eine hemuche Berbundnufimudem Ferdinando Corteliogehabt hatte / vnd die Landfchafft / wele che der Ferdinandus Cortefius auß engenem Gewal: hatte epngenommen/mit Gewalt epnbes hatten / vnd für fich allein beherrfchen wolte. Co tiefe fich aber anfehen/als ob er ihn falfchlich ans geflagt / onnd onfchulbiger Beiß hette winbbringen laffen / wie er juvor auch mit feinem Epo mann gleicher maffen gehandelt hatte: Demlich auff daß er allem in der Prouing befto frener nach feinem Bolgefallen herrichen andchie/ vnnb feinen anderen nebenihm auffemmenlieffe/

welchere ihm onterftande nach guthun.

3. Gomarafchreibet / Der brennende Berg heiffe mit Namen Mafaia, und def Barfuffer Manche Mamen fen gemefen Blafius de Ynucfta. Beigt auch an/ daß Diefer newe Empedocles, fampt noch andern zween Spaniern/auff daß fie den rechten Grund und Brfach erführen/wos er Die Sewerflammen famen / fich in drepen Rorben haben in diefe Rluffe und def Vulcani feme ri. Berefflatt/foferen fie gefond/himunder gelaffen: Daben darqueinen Reffel an einer epfern Retten von oben an auff hundert und viernig Elen in finab gehen laffen / ale aber Die Flamm an den Reffel fommen / fen er zerfehmolnen / famptetlichen Bleichen von der Retten. Wieder Monch fampe feinen Gefellen folches Bunberweret Der Natur vernommen / find fie vber die maffen er febro den/ und enlende unuerrichter Cachen widerumb herauffer gewischt und daruon gefprungen als obifinender Ropff brennete. Dernacher bat Ronigliche Maiefiat im Jahr taus fent/funff hundert und ein und funffpig einem Dechant/fo ein Doctor gewefen/mit Namenloanni Aluaretz, erlaubet / daß er Denfelbigen Berg umbgraben / und das Ers berauß

bringen folte/wie Gomara im hundert und britten Capitel defifunffien Buche diefes bes

jeuget.

m

Von

ber ble Schiff. cher siehn voe Pricableut das Bon Diefem itt Legio / dars ee. Eshar dies nd gepflanget iffisia tausent on dem Auß. Stått haben von Robren on der Statt

ivie der Berg men von sich daruon dan vendia in dies nterlaß diefe als ein Dos nein groffen ound mit and it fampt der att 16 Fewer

m zerschmele gien zu dem mer bette ges hmiden / die Elenlang/ nn. Liber co

etten eben fo rmit fogrof en von fich/ und vmbge. men/daß fie

nnachmale

ct / welcher om Ronig t folte zuges machtiaen Bverbieffe/

ebelbm der te/daß ein 1 Untoften

pnb



# Von Petri Aluaradi Zug

Kriegfrüstung in das Konigreich Pernanum / defigleichen von feinem Codt/ vnd was er für em flaglich Enogenommen. Item von feiner Daufframen Bottolafterung/fo fie miber Gott geiban/von wegen ibres Manne Todt/vnd wie fie Gott achraffehab.

Das Siebenzehende Capitel.



Ann man von Nicaragua gegen Niders gang fchiffet/auff die drey hundert taufent Schrittsveit von Legion/fan man nicht weitere fort fahren/fondern muß ben der Statt Guattimala anlanden. Diefe Statt bat Detrus Muaradus erfilich/a's er Diefe Land. fchafft begwaltiget vno vnter fein Geborfam gebracht/ swiften zwenen Bergen gebawet / welche Berg obn Diterlagimit Rauch und Beweffan men riechen vund

Sant Wichael breimen. Defigleichen hat er auch Diegwo Statt Sant Michael vand Sant und Sant Salv Salvator aufigerichtet/welche ungefähr hundert taufent Edritt weit von eine ander liegen. Hachdem aber der erftgemelt Petrus Almaradus diefe Landfchaffe bat zu Rube gebeacht und die vorgemelten Statt auffgerichtet / vind ein lange Beit in bochfter Wolfahre und groffen Reichthumben gelebt/bater folche in Die Lange nicht mit Frieden fomen besiten/ fondern nach gröffern Ehren vund Neichthumben gefirebt/welcheoffn endelich in Berderbung bund Bntergang feines Lebens gebracht. Dann als er heret/daß Francifcus Pizarrus und Didas eus Almagrus das Ronigreich Peru erfunden und geoffenbahret / und vber die maffen groffe und ungläubliche Reichthumben barum gefunden/hat er auch ein Bedern wollen von der Ganf haben / vund durch etlicher guter Gonner vund Framd Unterhandlung ben dem Renfer erworben vund erlangt / baß er ibm Frenheit und vollfommen Weiwalt vergont, in dif Konigreich zu fchiffen / bund alle Derter und Landschafften dafelbft herumb/fo noch nicht von den Graniern erobert/ unter fein Bewalt zu bringen / und diefelbigen mit newen Eynwohnern au befetten.

Als nun Detrus Aluaradus folches Welend und Frenheit vom Renfer ertword ben / ift er im Jahr funffgen hundert/vier und dreiffig/mit einer gewaltigen Armada/

1

n a

d

De

111 De

(3

fia

Ki

fei

ba

fiá

n

Rr

DII

den

Din

me

gen

ans

Gu

fiet

er ft

etlic

ctite

5371

crfa

bon

and

reid

111.111 2360

ôber



efigleich en Stem von

n Nibers Schritt weit ren/fondern en. Dicfe r diefe Land. nachracht/ e Berg ohn icchen vund vand Sant eft bon cins Landschaffe dein lange foldbe in die bren bund Butergana und Dida. nd ober die er auch ein mer vind daß er ibm ficn/vund

fer crivoro ltigen Ar. mada/

Spaniern

uwohucrn

mada / darinn auffdie taufent Spanier waren / von feiner Prouinit aufgefes Standfaupte glet / und ober vier und fiebentig Eag an den Grenten der Landfchafft Pernas bet ben Musea fin angelandet. Richt weit daruon ifter ben dem Geftaden Manew auff Das ben, 34 vertrag Land geffiegen/ben den Grengen/welche die Spanier nachmale Portum vete-Bern genennt haben. Dafelbfthater etliche Indianifche Wegweifer gufich genommen / Die deß Lands Art und Belegenheit wuffen / und ift mit feinem Bold auf dem Mittelland ftracks fort geruckt. Alsfie leglich mit groffer SR ihe vind Arbeit etliche bobe Schneegebirg und rauhe Weg haben vberftiegen (auff web chen Bergen viel Spanier in dem Schnec erfticken vad erfroren / vno viel vot Sunger verfdmachteten / alfo daß fie ihre engene Roß fchlacht.... Jano affen) fennd fic lettlich zu der Landschaffe Quicon fommen.

Da nun dem Francifco Digarro (Der jum erften diefe Landfchaffe erfunden) deß Aluaradi Bukunffran gezeigt worden/hat er ohn Bergug den Didacum Ale magrum mit anderthalb hundere Spaniern wider ihn gefchicke/daß er entives dere ingurud eriebe/oder fein Rrieggwolck abfallig machete/ und guim fortte mit Befchenden oder andern Practicen. Bie der Almagruszu der Statt Combes fram fommen / wurd ihm da angezeigt / daß der Aluaradus viel ein groffers Reiegisher vund Gewalt ben einander hette weder er/deroivegen hat er nichts feindliche meb offentlich gegen ihm dorffen farnenmen. Derhalben faben fich Minnesone bende In er ben dem Sing Litibamba gelagert ond hat der Licentiat Galdera Bertei fich heffitig bemabet / bif er ein Frieden und Bereinigung unterfinen gettoffen. Remitel) mit folden Articteln vund Conditionen / daß der Aluaradus foll fein Rriegsnolet/foer in dif Land geführet/dem Pigarro und Almagro vbergeben und gul janden fiellen: Daraegen follen fie ihm an barem Belt bezahlen und erles gen für fein Roften bund S.hifffahrt hundert taufent Ducaten/mit dem Be bing/daß er auß dem Ronigreich weiche/ und forthin nimmermehr darenn kom. me/noch foldhes anfechte. Diefe Bereinigung bat der Aluaradus gunwillig ans genommen, und als fiethm das Gelt erlegt und bezahlet/ift er mit vier Dienern/ aufgenommen die Schiffleut/mit groffer Frewd widerumb in fein Landschaffe Guattimalam gefahren. Nicht lang hernach hat er ein newe Armada gugert. fiet / mitzeben Schnabelschiffen und vier Raubschiffen/und ihm fürgefeit/ daß er wolte gegen Midergang ber Sonnen fahren / onnd an benfelbigen Grenten etlichenewe Landichafften außipaben und erfundigen.

Chengu derfelbigen Beit ale Der Aluaradus fein Armada guruffet / tamen etiche Dominicaner Bruder vund alte Selonch gen Serfeum / die hatten das Mittelland gegen Midergang der Sonnen weit und breit durchwandert unnd erfahren bie ver eindigten bud fagten gant wunderbarliche und felhame Ding von denfelbigen Landfchafften/ was fie darinn gefehen hetten. Sie fagten unter andern/daß die Prouint Sibolla, sampt alle nahgelegene Derter darumb gant reich vund machtig weren an Gold / Gilber / Edelgeffein / Baumwollen vund mancherlen toftlicher Farben/befonders himmelblawer Farb / deren ein groffet Bberfluß darinn aefunden wirdt.

Durch diefer Monchen Red und Fürgeben wurd Antonius Mendoga / bet oberft Landungt ober Mein Spanien / vund Ferdinandus Cortefius der oberft

Selde

Matenti Mens Dosse und Cartes fü Swyfpalt.

Reld Daubtmann vber das Rrieg Buold/angereitet/daß fie entiveders felbs perfonlich wolten dabin ziehen/oder andere an ihr fraht dar schiefen. Lis sie aber der Sach nicht gar fondten eins werden / und fich nicht aller Dingen mit einander vertragen / femid fie von einander gewichen / bid einer hienauß / der ander dort aufgaezogen. Cortefius fchiffet nach Spanien/aber der Landuoge tondte nicht ruhig sein/Sonder als er von der Armada deß Almaradi horet/schicket er als bald au ihm/ ond ließ ihn auß der Prouint Guattimala au sich beruffen/ ond entbottibm / daßer ohn Bergug und fo schnell als er kondt / mit femer Armada und Kriegfuold wolte aufbin fommen. Diffwar dem Alluarado ein gelegen Sviel / damit er den gefaften Rabifchlag und Fürnemmen in das Beref brach. te/vnd fein Sunger und Durft nach Gold und Gilber lofchete. Derhalben ift er in turnen Lagen bernach auß feiner Landschafft mit einer frattlichen Arma-Da acfahren / vnd ben dem Dore Trinitatis angelandet / von dannen ifter auff dem Land gen Mexicum gezogen / und fich dascibst mit dem oberften Landugt von dem Bug in die Prouints Sibollam berahtschlaget. Wie sie nun die Cach tvol erwegen / hat er in dem Konigreich Mexico ungefähr auff vie siebenkia Spanier zu Kriegfenechten angenommen / vnd fich mit Waffen / Pferden / Prouiant und andern nohtwendigen Dingen jum beffen verfehen / und von Dannen zu seinen Schiffen / so am vorgemelten Port hielten/fommen/ mit den felbigen stracks fort gefahren / und ihm groffe Reichthumb ennachildet / Die er in diefem Sug wolle erobern. Auff dem Wegaber fam ein Dofibottzuim gerennt/derzeigtihm an / wie die

Muse of the surface o

Indianee Schang.

er den Spaniern zu Sulfftame/ond fie auf Befahr errettet. Wie er dahin tom. men/hater Petrum Zunicam gant betrübt und befummert gefunden/von wegen etlicher namhaffter Spanier Todt und Niderlag/welchen er getröftet/ und alfo mit benden Sauffen gegen dem Bubel gerucket / darauff die auffrühris schen Indianer lagen / vund sich fest enngeschantzet hatten. Der Indianer Schankwar auff folche Weißigemacht: Sie hatten gante Baum mit Gfen und allem ober einander geschleifft und gusammen geflochten / und groffe Stein darzwifchen und Darauff gelegt/ und mit Erden verschuttet/ baß es gleich einem ftarten Bollweret und Mawr ware vond betten fie fich Jahr und Zag hinder Diefer Schantswider die Spanier mogen wehren. Gobald aber die Spanier auffengen auch ein Wahl oder Damm auffguwerffen / und mit inen begerten zu febarmublen / fielen fie einsmable vnuerfebens außibrer Schant berauf mit aremlichem aroffem Befehren vnnd Larmen onnd lieffen die groffen Stem / fosie in der Schants hatten/den Berg berab unter die Spanier rollen/darneben warffen fie schrecklich omer die Spanier / alfo daß viel onuersehens auff dem Plats blieben. Es ward auch dem Aluarado ein Buff mit einem groffen Stein / daß er ab dem Roß fiel / wund in gwenen Stunden todt mar.

Bie er alfo lag und fich ubel gehub / und fast seuffiget / fragten ibn feine Diener /

woibm furnemlich webe were: Darauff fagter / allein ander Geel / die truct

vind angfliget mich hefftig. Er war ein fleine furthe Person von Leib / aber

Indianer in der Landschaffe Xalisci weren abgefallen / und friegten wider die

Spanier/ derhalben enlet er mit dem mehrern Theil seines Boleks dahin/ damit

Muaradi Todi und Moht im Codibeht. bald l- 1/ fen. ( lebt/

hatn

tácki

Lani nach ffatt heivi halbi Ruce fte fe Den/ fic or zoger fogre acr v fehlac quick benlie tuohn Vate wede endti arm 1 Mún febrer grube

fchreit feinen trix d ftoils a gefchä gröffe ihr de fie dan färbei

dash

Die Er

D

unity

tuckifeb/

sfelbs verie aber der teinander ander dort mote meht icfet er als affen / ond Urmada in acleaen ercf brach. rhalben ift en Armas ister auff Landuoat

i die Gach fiebentia

Dferden/

/vnd von

/mit bene

t/die er in n/svie ble wider die in/damit abin fom iden/pon getröftet/ auffrühri.

Indianer mit Eften offe Otein cich einem Laahinder . Spanier egertenzu crauß mit

en Stein / llen/dar merfehenø nit cinem

todt mar. Diener / / die trucft cib / aber

tuckifely/

tackisch/schweiticht/betrieglich/vnnd graufam gegen den Indianern/vergaß Gomarastafete baldt der bewichenen Butthat/alfo/ daß seine eigene Landfleut von ihm scheel, ner Beneral &i. 1. 1/er habe nie feinem Freundt noch Biderman gehalten/was er ihm verheif ten Bud. fen. Defigleichen fo hat er auch in Blutschande und unehrlichem Cheftandegelebt/ Denn er zwo leibliche Schweftern auffeine zeit zu Eheweibern gehabt.

Wie Aluaradus mit Todt war abgangen / und fein fürgenommen Reiß nit Franciscus Des hat mogen vollbringen/ift Franciscus Belasques aus Erlaubnit deß oberften Golovno Gur Landvogts/von Mexico mit achthundert Spaniern und viel Roffen zu Landt foneevilhunger. nach der Landischafft Sibollam gezogen. Da er dabin fommen/bat er an fatt der groffen Reichthumb def Golds unnd Gilbers/ein groffes unnd unge. hewres Schneegebirg/famptaller Nahrung/groffen Mangel gefunden. Ders halben ift der mehrertheil von den Roffen/ vnnd die Indianische leibeigene Rnechthungers geftorben/vnd in dem Schnee erfticet. Wie nun der Oberfte feine Soffmung mehr hat/groffer Reichthumb von Golde und Gilber gufinden/ift er mit groffer Schandt vnnd Schaden widerumbzu ruck gezogen. Als fic ongefehr auff die anderthalb hundert taufent Schritt weit zuruck feind gezogen/haben fie etliche felhame Indianische vierfüssige Thier gefunden/welche fo groß waren als die Ruhben vns. Dieweil aber die Spanier groffen Sum ger unnd Noth litten/haben fie die Thier angegriffen/unnd viel auß ihnen gefcblachtet vund gemeiget/hiermitihren Sunger gebuffet/vund fich widerumb quicfet vnnd ermundert. Bon dannen hat der Sauptman Belafques/verges benlich viel Landefchafften vnnd Prouingen durchftreiffet/vnnd mit den Einwohnern eiliche Scharmüßel gehalten/welche Mannlich für ihre Frenheit und Baterlandt gefiritten/jedoch nichts anders oder namhafftigers außgrichtet/ weder allein etliche Dorffer und Bleden mit Fewer angefioffen und verheeret/ endelich ungeschaffter Sachen mit Berluft und Riderlag vieler Spanier gant arm und blof widerumb gen SNexicum tommen. Darneben aber hat er die Munche verfluchet vand hochlich gescholten / daß sie also ein vergebenlich Besehren hatten laffen außgehen/von den groffen Reichthumen und reichen Ertzgruben/ welches doch alles erftuncken und erlogen war.

Darmit wir aber widerumb zu dem Aluarado fommen bund weiters bes Schreiben/was sich nach seinem Todt hat zugetragen. Wie die Botts ifft von Des Allnaradt Ebeweib Gottes femem Todtifigen Guattimalam gebrachtworden/hat fein haußfrait Bear lifterung. trit de Cueua/welches ein thorecht vand vanweißlich Weibwas/von Natur foly und vbermutig / als fic Gott viel mehr folt gelobet unnd gepriefen haben/ daßer fhren lieben Bemahel auß diefem Zammerthal erlofet/gefchmabet bund gefcbandet / vnnd hochlich geläfiert / vnnd gefagt/Es betteihr & DE Efein aroffer Ungluck noch Schaden auff den Salf tonnenschicken/weder daß Er ihr den Mann genommen/vnnd fie deffen beraubet. Gleich darauff hat fie das Dauß vund die Bande allenthalben laffen fehwart anftreichen vund fårben / auff daß es allenthalben trasvriglich vnnd erbarmlich febe. Das hat fie ihre Rleider zerriffen/ ond mit groffem Buchriftlichem Gefchren auff Die Erden gefallen fchrecklich Geberd und Bort getrieben derengleichen tein

unfinnig Menfch pflegtzuthun. Darneben aber bat fieiben ein beritche De a ingnif gehalten/ vund bie Gurnembften der Statt ju fich beruffen/mit ihnen ein Berfamlung gehalten/fie Dabin zubereden / Damit fie einhellig gurath wier. den/ondfie gur Regiererin erwebleten /ibr auch in gemein febieten/daßfie for wolten geborfam und underthämig fein.

Britishedarita.

Richt lang hernach / als foldes gescheben / nemblich auff ben fiebenden Derbitmonats/auff onfer lieben Frawen Zag/im fünffischenhimderten/ein vil viertiaften Jahr/ift ein fchrecklicher Dlattregen Commen/alfo/baf omb Die an-Der Stundt deß Nachts/welches gleich am andern Zagbernach ware/ eiliche Indianer zu dem Bischoff feind kommen (der Franciscus Maroquin bieß) vnud ibmangezeiget/daß fie unden am Berg/ nicht fern von der Statt Guattimala ein erfchrecflich und grewlich Befchren/gethoff und trachen haben gehoret. Der Bif.boff ftraffet fie darumb vnnd faget / En babich euch nicht fcon officernals barumb geftraffet/ Daß ihr foldem Befpauft vand Rachteulen nicht follet glauben geben/noch euch barfürentfetten/bann es gefchicht allein auf anftifftung Def leidigen Teuffels/ der euch begert umerführen. Alser aber auff em balbe Stundtmitifnen redet/ vnd fie irofiet/ fibe/ da fam plotitich nach Mitternacht ein erfchrecklich groß Baffer/welches mit fogroffer und graufamer ungeftume auß dem Berg baber floffe / gleich als ein anlauffender Bluß welches niachtige groffe Steine mit jun floffet ond etliche Felfen herunder rieffe pund weis es ergrieffe/ das reiß es zu boden. Defigleichen horet man auch inn den Lufiten ein arewich und fammerlich Befchrequind Bebtlagen unnd funde eine fehtvarte Ruhtun den Lufften/ die ther von allen orten groffen Schaden/ vund durchlieff Diefelbige gante Landifchafft / brullet erichvechlich / Deffenzeugniß mir viel Derfonen geben/ Diefoldbes gefeben/ vnd noch bentige Zags leben.

Mundergeichen an Summel

Santfluß.

Buder andern Saufern/fo durch dif Bugeivitter binweg gefloff/hat es Rum erfien deft Landtvogts angegriffen/ vnd zu boden geriffen/ vnd biemit auch erfeblagen ond erfauffet Die Beatricen/def Aluaradi Dauffram/famot ibrem Sraivennimmer / fo mit ihr in ein Capellen gefloben waren / daß fie Bott anruf feten daßer ihnen wolte gnavig fem. Auff folche weife ift die ganhe Crattin einem Augenblick fammerlich und elendiglich verhergt umd verwüster worden/ durch diefen Sundfluft. Es find auff hundere und gwantig Spamer berderlen Befchlechts hie ertrunden und bimbfommen/ Und were der Echaden und Phi fall noch viel gröffer gewesen/wann nicht von anfang der mehrertheil auß der

Statt entwichen/vnb fich auß der Gefahr gemachet.

Nach dem es Tag worden/ hat man in den nechfien orten herumb/ vil auff den Feldern viel Spanier gefunden/ Dann etliche die Arm/etliche die Schenetel und Suß/etlichen andere Glieder am Leib waren abgefchlagen/unnd leagen viel in der Dhumacht / als wann fie todt weren / vuder denen auch eine frange Cochter gefunden / Die fonft am Leib mehr verletze/ welche der Altraradue von einer Judianfichen Framenhatgezeuget. Coift fonft niemandtomehr auf bie. fem Stammen vbrig blieben/weder biefe einige Tochter. Nach biefemid merthen und fläglichen Bufall/haben die Spanier die Statt Guartimalami von newem auffgerichtet/auff einer tleinen ebnen/als fie noch heutigs Zage (bebt/

de new Statt

Ct ivan

eff

on

3

foli

ner

gen

ma

Die

Clo

Icn.

gele

vnd

Bie

Das

falle

auff

men

perio

Sv.

Seig

werd

fieni

SMec

flußt

mints:

fic ful

Diefel

faun

Woll

ffarcf

fich fil

fchafft

cinani

Rimft

viel @

leut.

Ichrete

Die ST?

mufter

Sic h

errikibe Ber m/mit iberem surath were n/dalific the

en fiebenden erten/ein va pmb die an. vare/ etliche thick) vinid luattimala choret. Der i offter mals follet alau anftifftung uffem halbe

Ritternache vugefrume es machtiae mases er. Lufften ein ie schivarise d burchlieff irvict Per-

Adfi/hat es Minit auch mpt ibrem dett anruf e Statt in ctworden/ rbenderlen nond Pin cil auß der

16/viiauff ic Odjeno und leagen einchanae raduervon rauf & dice emid mere alami von ags (#cbt/

Mivan

etwan ungefehr brentaufent fehritt weit gegen Auffgang von der alten Statt/ ond feind nicht ober achnig Sofffiat oder Saufer darinn/ Die feind von gebacten Steinen gebawet/ vnd mit Biegel bedette.

Es gefchehen auch offtermals viel Erdebidem in diefer Landfchafft/wie ich Geoboem inde folches felbft perfonlich hab gehore und erfahren. Dann als ich auff ein zeit in eis Guanumala, nem Clofter war/nicht weit von der alten Statt Buattimala/ (welchen Cloffer gemeiniglich Almolongadi Basso genennet wird) vnnd mit dem Prior von mancherlen Sachen redet / erhub fich plotplich ein groffes Erdbidem / alfo/ daß Die Blocken vonihnen felbft ein Thon gaben / und ward die Mawr fo umb den Slofter Barten gieng/dermaffen erschuttet/ daß fie fichier gantzu boden gefals len. Defigleichen feind auch die Deuchel/dardurch das Baffer in das Glofier geleitet/verfallen und verfunden/ Bnd ift die Sapellen/darinn fie Stef hielten/ und das Priefterthumb pflegten junolbringen/fchier gar zerscholt/alfo/daß die Biegeln und das Coch auff einer feiten herunder gefuncken/unnd fich dermaffen Das Erdtreich auffgethan / daß lederman vermeinet / es werde alles gufammen Es hat Diefes Erdbidem auff eine gute viertel Stunde gewehret/ohne auffhoren/dardurch denn viel Menfchen heffeig erfchrocken/onnd gantilich vermeinet/ber Zunaffe Zag fen vorhanden.

Letilich ift zuwiffen/ daß diefe Landschaffe von wegen des milten und tem, Seuchibarten perierten himmels fast fruchtbar ift / aber co feindt aus allen Baumen / fo aus Spanien dahin geführet/vund da gepflanget/teine gerathen/weder allein die Beigen Baum und Granatopffel/wiewol deren Frücht/wann fie anfähet zeitig werden/im eingang des Binters/ fast ungeschmackt unndarmlich ift/alfo daß fieniemands effen fan.

Es wird ohngefehr gwo Tagreiß von der Statt Guattimala an dem Meer (welchen ort die Eintvohner gemeinlich Izalchi nennen) ein groffer vberfluß der Frucht Cacauatæ gefunden/ Bund haben die Spanier in diefer Dro nink heutige Tage teme groffere Bewerbichafft/ weder mit diefer Frucht/ Daff Guattimalenfee fic führen fiehin bund wider in die Landschaffe defineiven Spanien. Diciveil Sewerbschaffe. Dieselbige Landischaffe under einem kalten Simmel ligt/mag man dieser Frucht kaum gnugfam dabin bringen / dann es brauchen fie die Indianer mit groffen Wollingt / dieweil fie etlicher maffen hitzig ift / vnnd deß Menschen Leib hefftig

Was der Guattimalenfer Citten und Leben anbelanget/vergleichen fie Guattimalenfei fich fehr mit den Nicaraguern und Mexicanern. Derhalben treiben fie getwerbe Beauche. schaffe und Handthierung mit eingeber/ unnd vertragen sich gang wol undercinander. Es bewirbt fich der meheertheil benihnen mit Sandtwercken vnnd Runften/ welches fie von den Spaniern gelernet/ Dann mann find benifmen viel Schmidt / Wagner / SRahler / Goldtschmidt / vnnd andere Sandtwereffs Zanotherung. Diese brauchten die Spanier vor zeiten für leibeigene Anecht/vind lehreten fic folch Sandtwerch/Bann fie aber die Sandtwerch begriffen/vnnd Die Meifter oder Datronen ein Rutz oder Gewinn wolten von ihnen haben/ muften fie fie fren laffen / fonft thaten fie fein gut / vnnd werckten nichts recht. Sie halten alle Zag Jahrmarckt vnnd Rauffmanschafft / vnnd ift die größe

#### Histori von der newen Welt/

Bewerbschafte so sie treiben/mit Seiden Bewandt/ Tuch/effender Epeist und Nahrung/als da seind Salk/ Fisch/ Frücht/Kürbsen/vund Feigen so um dem Landewachsen / auß denen sie einselham Betranck von viererlen Matern undereinander gemischet machen/ daß einer nur vom anschen selt spenen. Des gleichen treiben sie auch ein große Gewerbschafte mit Baumwollen/mit gestrietten Sembdern / Filhmanteln/ Federbüschen von Indiamischen Begeln/vund andern geringen dingen/ welches sie doch hoch halten vnd auffmuten.

### Erflerung der Historien deß siebenzehensen Gapittels.

1. Petrus Aluaradus/damiter ifm die Bunft und Gnade dest Francisci delos-Gonos ermitrbe/hat er sich in ein Blutschande gestecke/mind wo leibliche Schwestern zur Che genome men/und diese zwar durch dispensation und Erfaubnist Baptitel/des fünstern. Dieses bezeuget Gomara im hundert und neundten Captitel/des fünstern Bucho / feiner Beneral Indiscen

Diftorien.



Von

STATE STATE

Fir

ebne i

daßfie au Wein trand erhilbi cheofi

et/in

fchmic fie am die In fchreib Brief Ercifi vud foun dem Rater prom. Def. mit acfirie gelu/pund

elos-Gonos Che genome it. Diefes

Das ander Buch.



Von der Andianischen Völckern

Farb und Gestalt dest Leibe. Item/in was großem werth der Wein und Das Enfen benihnen fene. Defigleichen wie hoch fie fich verwundern ob der Spanier fchreiben vnnd lefen. Lenlich/ wie offe fie fich underftanden der Spanier Joch unnd Dienftbarfeit von fich juwerffen / unnd wider ibr alte Brepbeit guermerben.

Das Achtichende Capitel.

Us der Indianischen Bolcker Farb vnnd Beftalt anlanget/ift zuwiffen / Daß fie in gemein Beel farb/ond Braunfchmarts oder Schwartigeel und dune a sqeel fein/ und feben febier all einander gleich. Aber under allen Bolckern/fo ich in diefem groffen unnd weis ten Lande gefeben/feind die Parienfer und Balentioler Die schonften vnnd habscheffen / farnemblich die fo auff dem Mittellandt wohnen. Welches die vrfach ift/ wie

ich dafür halt/ dieweil die Sonn vnnd Bit ihnen nicht fo viel in dem Bebirgau leid thut, vand werden fie nicht fo hefftig von ihr verbrannt / als die/fo auff der ebne und am Beffaden def Meere wohnen. Dann die Einwohner/fo an den Brenten del Meers ihre Wohnung haben / feind alfo gar unflätig un fehwarts/ daß fic an ihrem ganten Leib feben gleich wie geräucht Bleifch.

Es ift under allen Gutern und Gewerbschafften so die Spanier in Indiam Weinin groffen geführet / den Indianern feine alfo angenehm und lieh als Der Wein. Wicivol Indianers fie außibrer Brucht und Rraut/fo fie Mayz nennen/ein befonder Betranct und Wein machen ( als droben angezeiget ) fagen fie boch / daß fo thes gemacht Getranct fie nicht alfo frolich mache/ noch den Leib und die Rraffte alfo frarcte und erhitige/ oder fo lieblich und fuffe Schlaff bringe/ gleich wie das Betrand/wele chessie aus Castilien zuihnen führen.

Bleicher gefialt halten fic auch bas Enfen fo man auß Spanien jufnen fah. Extenden 3006 ret/in groffem und hohem werth / Dami fie haben vor zeiten gar nichts tonnen anen angenehm fchmieden/ weder ahrinne Benhel/vnd fpikige Meffer auß Riffelfteinen/welche fie am Meer auffgelefen. Aber under allen andern dingen verwundern fich die Indianer nirgend obheffeiger weder ob dem Brauch vnnd Gewonheit deß Indianer von schreibens vand lefens. Derhalben wann sie sahen/ daß die Spacier etwann wunden fich Brieff au frembden Leuten / oder inferne Nation fchicten bermunderten fie von lefen.

23on

fich hochlich/wie es doch muglich fundte fein/oder wie es zugieng / daß diß weiß Dappier mit februarter Farb underftrichen / von ihm felbit kondte reden vund alle ding offenbaren/ was fich verloffen/oder was einem angelegen were/vund hielte mehrertheil darfar / es tondten folche Brieffe reden / vund hetten ein les bendigen Beift ben ihnen. Daber hat fich ein wunderbarliche Sifforimit cie nem Indianer verloffen. Es schiedet ein Spanier einem guten Freund grodiff Hutias/das ift/gebratener Runiglein/darmitfienicht von der Sitz verderbet wurden. Alle aber der Judianer fich etwas lang auff Der Reif faumet/fieng in an ju hungern/ und verzehret er dren von den Runiglein/die vbrigen neun vbers antivortet er bem geren. Diefer fchreib dem andern Spanier femem guten Bonner/ound fagt ibm groffen dand für die neun Runiglem. Der Spanier/ als er den Brieff lafe/ wardt er ergarne buid fragt/ wo er mit den pbrigen dren Runiglein werehinkommen / vieweil er nur neun vberantwortet hette / ba languet er/vund faget/ daß er fie ihm alle zwoiff vberantwortet bette. er ibn aber mit dem Brieff oberzeuget / ward er fchamroth/ onnd fagt die Bars beit. Diefer bat nachmals die andern Indianer gewarnet/ daß fie fich folten buten für folden Brieffen und Blattern / Dann fie tonden reden und offenbas renwas einer beimlichthut.

In laner halren De Bacherfar in 1110 Cinfels Cafpanit.

Bleichffals schreibet auch Lerins von den Brafilienfern/ale er benibnen be noige Beilen getvefen/habe er etliche Wort auffgezeichnet/darmit er die Eprach mochte begreiffen und ihnen folche fürgelefen: Da haben fie vermeint es fen Teuffels fveret vnnd ein Befpanft / daß einer / der fie zuworhin nie habe horen reden alfo leichtlich ihre Grach ver fichen/ vnnd haben angefangen auff ein ander art zu reden/ound vader ihnen gefagt/ Ift das nicht ein groß Wunder / daß diefer Menfch/fogunorbin nie mit ons geredt/ onfere Sprach fo wol fan reden/als tour feloft ourch Sulff wand Rraffe Diefes Blatleins es mus nicht recht mit ibm zugehen / fondern es geschicht sol bes durch die Weref des Teuffels.

Es werden gwar auch ben ihnen gefunden/ Die febreiben und lefen fonnen/ Dann man Bucher under ihnen hat gefunden. Von Diefer Gach febreibt Cora. les ein Rechtsgelehrter ond Landvogt vber die Infel Antiquæ-Darienis / Daff auff eine zeit/ als er ein Brieff gelefen/ein Indianer gufbm fen kommen/ond fich ob dem Dappier und der Schriffe verwundert/ und gefagt/daß fein Dberfie vif Landilleute auch Bucher haben/ Die allem auß Blattern der Baumen gemacht onne darauff gefchrieben femd. Welcher Bucher Correfins etliche in Cranten

gefchieft bat.

2Beiter ift tumerefen / baft under allen Boletern unnd Landtichafften/fo Die Spanier bifiber in Indien enderfre Bewalt gebracht und beherischet/Die fanembfien und Poletreicheften f. ind/ das new Spanien/und nach je die Land. fchafften Jucata/ Quatrimala/ Nicaragua/ fampt etliche Gegend in dem Roniarcich Deru.

Gpanier find t uhinfådjuge

Alls ich Diesenewe Belt vierkehen Jahr lang durchwandert/habich ale lenthalben der Gramer Befchicht untid Siftorn von ihren Sandlungen vind thaten fo fie darm begangen/fleiffig gelefen/aber das mehrertheil vberall gefunden/daß fie der Ehrgeits vif Ruhmfucht hefftig geftochen/ale daß fie in dem rhu-

/br wie Sh (3U) ich : Bn das Dar Au

ren

me

nei alle

Peri deß ren/ Daß bnn Vol Lebe die S nier geit ( gens ches:

vinde cróbi umb **Gna** mier i ein Z Dem ( das S litte/ Indi

Dert/1 au der Bran

Núd

**Geiff** 

täglic

daß diß weiß ereden/vnnd nwere/vund betten ein les diftorimit cio reund gwolff dis verderbee met/fiena in mueum obers femem auten er Spanier/ obrigen dren et bette/ da bette. at die Bars fie fich folten

er benihnen h mochte befen Teuffcte nreden/alfo ander art au / daß diefer in reden/als chemit ibm

ond offenbas

far fonnen/ reibt Coras ienis/daß en/ond fich Oberfie vii en aemach**t** n Spanien

chafften/so rischet/die r die Lande in dem Røs

/bab ich al• ngen vnind rall gefun» n dem rhamen

men und loben ihrer Mannlichen Thaten weder glimpffnoch maß haben tonnenhalten. Dann fie ruhmen fich allenthalben/ daß fie etvigs Lob wirdig fein/ allein omb diefer Ehat halben/ dieweil fie alle Indianische Bolter/ fo fie onder ihrer Bewalt gebracht/befehret/ vnnd im Chriftlichen Blauben haben under-Welches / fo fie es ruhmen vnnb fagen / daß folche Bolcher durch fie au Shriften Leuten feind gemacht worden / dunde mich eben / ale wann einer fagt/ (jum Erempel) das Brodt fen von bem Becken wol gebacken. Dann/wann ich Chrifti beg & ERRR reine Lehr recht betrachte / finde ich einen groffen Bnderfcheid under den bloffen Nahmen der Maulchriften und der That felbe/ das ift / die allein mit dem Rahmen Chriften feinde / aber mit der That weit Daruon.

Damit wir aber deren dingen ein warhafftige Zeugniß nehmen/vund für Augen fellen/ wollen wir die Indianer felbs von ihnen und ihrem Glauben boren reden. Dann ob schon fich die Spanier allenthalben in dem Konigreich pernaner wollen Peru vnnd andern Landschafften fast ruhmeten / daß sie Christen vnnd Gott für Shanter nic Deft Hinlischen Batters / Der himmel vund Erden erschaffen hett/ Kinder we, Zinder Gottes ren/ haben sie doch mit ihrem schändtlichen und üppigen Leben zu wegen bracht/ Daß die Indianer folches nie haben wöllen gläuben / noch ihnen folchen Ramen vnnd Chrzuschreiben. Sintemal die Pernauer alfo ein spitzfindig vnnd liftig Bolet under allen Indianernifi/tafifie leichtlich an den Federn/dasifi/an dem Leben der Spanier/haben mogen vrtheilen/was fie fur Bogel weren. Dann die Mericaner/vnnd andere nabegeleg. Boleter/haben balde nach der Epas nice Zufunfft in diefe Landtschafft/ fie für Chriftenleuth befeinet/vonnd fie alles geit Chriften genennet. Aber die Deruaner baben nie mogen dabin gegipungen wei den/ daß fie folches geglaubt/ und fie für Chriften erkennet/ wie wir fole cheo weitlaufftig broben angezeiget haben.

Derhalben ift fundt vnnd offenbar / baff alle Boleter / fo den Spaniern Indianer begere onderworssen/wo sie mit fug ond glimpfi ihre alte Frenheit widerumb köndten ber mithöchsen heich eröhern/wurden sie solches mit höchster begier onnd Erust ondersiehen. Dars vom Kacken in nicht warten die Indianer/furnemblich die Wertenver allerete werfin. umb warten die Indianer fürnemblich die Mexicaner allezeit auf Gluck und Snades ob fich etwan das Blat und Bluck einmal umbkehret daß fie die Spanier mochten beherrichen/ vnnd auß dem Lande treiben. Dann fo fich eitwan ein Bugluck oder Glückfall (wie bann alle machtige Ronigreich vund State dem Glud underworffen feind und von ihm geregieret werden autruge daß das Königreich Spanien ein Schaden entweder zu Waffer oder zu Landt erlitte/ alfo/daß fie nicht mehr nach Sewonheit mitibren Schiffen tondten inn Indiam fahren / wurden fie ohn sweiffel das Spanisch Joch baldt ab ihrem Rucken ftoffen / vnnd alle Spanische Einwohner erwürgen fürnemblich die Beiftliche Perfonen / dieweil fie der Indianer Bottlofe Sitten und Bebrauch täglich straffen und widerftreben.

Deffen haben wir ein Erempel/welches fich im Jahr taufent/funffhunbert/brenond funffig/in der Landeschafft Guattimala hatzugetragen. Dann ju der zeit / als die Frankofen mit den Spaniern friegten vonnt von wegen der Brangolifthen Meer Rauber fichtein Spanisch Schiff auff das Meer vierges

ben

hen Monat lang dorfte wagen (außgenommen zwo Nawen/oder groffe Galeoten/deren die eine ben Nomine-Dei/die ander ben Villa-ricca in dem Port deß newen Spanien angeländet) saffen die Spanier allenthalben dermassen in ängsten vund forgen/daß sie hestig besorgeten/es würden die Indianer ein Ausstruhr und Emporung erwecken/vud sie alle umbbringen/oder zum minsten auß dem Lande schlagen/dieweil sich die Nigriter/von den wir droben gesaget/schon etlicher massen emporeten/vud den andern Indianern auch anlaß gaben/vud ihnen anzeigeten/daß sie seinund gelegenheit hetten abzusalten. Sintemal die Spanier den ihren nicht konden zu Spülft kommen/dieweil sie mit den Frankosen in Kriegen behafftet waren.

Chen vmb diefelbige geit / als die Artea in Franckreich gwischen dem Spanier und Ronig in Franckreich wehreten war ich in der Landschaffe/welche fie gemeinlich Almolongam nennen/nitweit von der alten Statt Guattima. la/vnnd hielten mit etlichen Indianern ein Befprach. Da fraget mich einer under ihnen/ob die Frankofen auch Pferde hetten/und die jenigen Leut, fo Tau, Tau machten/wolt darmit zunerfichen geben/ob fie auch Buchfen und ein reis figen Beng hetten/darauff fnaucketich mit dem Ropff/vnd fagtfa. Da feuff Berder Indianer von Hernen/vnd fehlug mit der Sandt an die Bruft. nun diefer Indianer darmit habe wollen anzeigen/weiß Gott der HEXX wol. Wiewol die Munche und Ditefter fie täglich vermahneten zur Ruhund Emige felt/ vund daß fie nichts newes underfrunden anzufangen / denn wo fie folches thaten/wurde der Renfer ein ungahlbar Rriegebeer der Chriften wider fie fchieten, und fie ganh unnd gar aufrotten / darzu wurden fie viel unbarmhertiger mit hnen handeln weder die andern gethan: Achteten fie boch folder warnung und Bermahnung gar nicht/fondern wann ihnen eine gute gelegenheit zu han-Den ftieffe/wurden fie fich nicht faumen/ound die Spanier entweber zu tode fcblagen ober auß dem Landtjagen.

### Erfierung der Historien dest achgehens

Anfange meineten die Indianer andere nicht als daß die Brieffe/welche die Spanier einander zuschrieben/ein Leben in ihnen heiten und reden konden darunn dem der Comaca ein fehr instige Dissorien erzehlet/ deren Innhalt dieser ist. Ein Spanier schiebet seinem guten Freunde einem zwolff Dutien/diesen eine besondere art der Küniglem/deren man in newen Indien/windschiehen dereiteichen nirgende findet: Als nun der Wilde/welcher sie hit tragen sollte/entweder aus Wedigseit vom gehen/ausf dem Begeentschieffen ware/oder sonsten sie einweit zur ruhe begeben hatte/also die son der Weg zu lang/ und er darüber hungerig wurde/nimpter derselbigen Hutten dren/daßign der Weg zu lang/ und er darüber hungerig wurde/nimpter derselbigen Hutten dren/ berrete und verziehret sie. Wirer nun wide umbzu Dause konnenten vorslandte Hutten gegen bem andern freundlich bedancktet/Denmach der Spanier diesen biese Schrechen verlesen/wirder oder den Anschlichtigtig zornig/aber der Kuccht bliebauff sie ner rede/er hette einmalzwolf Hutten oberliessert/vind dem were andere nicht. Wie er aber mit dem Schreiben obermeisen wird/wurder schreiben werden, wer alle Sachen dannt beschaffen weren. Hernachter aber warnete er seine Landsteut und alte sine Weitigsele len gann trewlich/ daß ja ihrer keiner dergleichen Blatter und Schartesten im geringsten eine den gann trewlich/ daß ja ihrer keiner der gleichen Blatter und Schartesten im geringsten eine den gann trewlich/ daß ja ihrer keiner der gleichen Blatter und Schartesten im geringsten eine den gann trewlich/ daß ja ihrer keiner der gleichen Blatter und Schartesten im geringsten eine Landsteuten im geringsten eine

tillin

fa

ge

te:

en

Die

all

vn.

rie

int In

Ear

De

**E**an

230

ergroffe Gain dem Port en dermaffen Indianer ein Jum minften oben gefaget/ mlaßgaben/ n/ Sintemal itt den Fran-

n dem Sva• ft/welche sie Guattima. et mich einer cut fo Tau, ond cin reis Da feuffe uff. Was HEAA wel. und Einige o fie foldies ider fie febis rmhertsiger rwarnuna beitzu bander zu todt

die Evanier Gomara ein feinem guten nan in newen iebin tragen r fonften fich gerig wurde/ mb zu Maufe nn er fich für der Spanier blichauff feis Bicerabir alte Gachen e Mittgefele ngsten eiwas beim.

heimlich vertramen wolte / benn fie fchwesten und verriehten alles mas fewuften. Diefer Sifio rien ift micht ungleich das Lerius von den Brafitianern mit Diefen Worten fchreibet : 216 ich ans fango/fpricht er/in daffelbige Land fam/Beichnete ich etliche Worter und Formulen ju reben/ Damit ich ihre Sprach eilicher maffen faffen mochte / fchriffilich auff / und verliefe dann baffeibte ge fo balb widerumb / dafi ce ve Bilden horeten: Da megneten fic andere nicht/ denn dafi ce laus ter Bauberen were/ond ... Dete den andern mit folgenden Borten an: Ift mir aber bas nicht ein felgam Ding / fprach ..... er jum andern / daß Diefer Mair / welcher geftern auch nicht ein eineiges Bortlein von einer Sprachverftunde/heutschon dieselbige/ burch Rraffe und Bulff Dieser Schartecken/ welche ihn folche Runft lehret/ fo wol und perfect mit uns reden fan/ daß wie alles verfiehen mogen was er fagt. Beiter lefe hieruon benm Lerio im fechgehenden Capuel feis fter Brafitianischen Schifffahrt. Aber es ift nun mehr beweißlich/ burch die Bucher/welche gu uns auf benfelbigen frembben Landen gebracht werden/baß etliche ber Boleter innewen Indien Die Schriffe verftefen/und fich Derfetbigen wolzugebrauchen wiffen Bie auft folgender Diftorien abzunemmen/ Co hat ein Rechtserfahrner oder Juriff/mit Ramen Chorales, Echultheiß in D.T Statt Darienen, unter anderen an Ronigliche Maieffat in Spanien gefehrieben/ bafern Indianergu ihm bracht fen/ welcher feinem Derren entloffen vond mitten auß dem fußfelten Cand Der nemen Indien herauf fommen: Ale nun derfelbige auff ein Beit jugefehen / wieer fein Derr Der Schultheiß ein Schreiben verliefe/fep er auch fingu gelauffen / und hab fich faft vers wundert ale er folcher art Schrifft auff onfer Manier gefehen hab / auch vermeldet / daß feine Landeleut unnd Datron gwar auch Bucher in ihrem Land haben fie fegen aber gemacht von Baumbiditern / welche an einander gehefft werben. Dergleichen Dann Der Cortefius auf Der Proumy Collucatan ein Mufter in Spanien geschiete fat. hieruon befife die Ges

fchichten vber Meer def Petri Martyris,im zehenden Eheil def dritten Buche.



n iii

Mag



## Was die Andianer von der Chri-

ften Religion und Glauben halten. Item von der Priefter und

Monchen in India Gelis. Defigleichen von den Indianern/welche pou wegen des üppigen Lebens der Christen drafte Feind worden/und dardurch den Ehristlichen Glauben verachtet und verfortete.

Das Neunzehende Capitel.



Ater allen Dingen/fo ich in India untersfanden zu erfahren und zu erfändigen/ist fürnemlich dieses gewesen/daß ich engentlich erforschete/was die Indianer von unserm Glauben und Gottesdienst hiele ten. Derhalben willich solches hie/alles was ich von den Skonchen und Drießern/deßgleichen auch von den Indianern selbshab hören erzehlen/offenbahren/daßmit der Leser darauß möge urtheilen und erkennen/wie

groffe Ergernuß vand Irrihumb vafere Lafter und febandelichs Leben habe zustwegen gebracht. Ich wil aber hie den freundlichen Lefer gebetten haben / daß er fleiftig wölle hie auffmereten / und betrachten / die hereliche Sentenk und Lehr /

fo fie bie von den Indianern werden boren.

Es wundern sich die Indianer höchlich/die schreiben und lesen können (webches fürnemlich der Königischen Kinder können) daß wir Shriften die Gebott Gottes/und sein Göttlichs Wort/welches sie hoch halten/und von den Shriften gelernet/also gar gering achten/und so oftermals wissentlich vobertretten. Dar umb reden sie in gemein also von uns: Hore du Shrift. Es verbeut Gott offent lich/daß niemand soll seinen Namen vergebenlich sühren: aber du schwerest und fluchest umb einer seden geringen Wrsach und mißbrauchest den Mamen Gottes sich und einer seden allen Dingen. Er besicht Du solt nicht salsche Zeugnuß geben: Ihr Shriften aber thut schier nichts anders/weder daß einer dem andern fluchet und offentlich böse nachredt. Er gebeut auch/daß du deinen Nechsten solft lieben als dich selbs / und shm seine Günde verzeihen / wie du woltest daß dur deine verzieten ben warden / Ihr aber thut gäntslich das Widerspiel. Dann es werden auch die bestigt von euch geplagt / die gar sein Reichthumb / weder Haab noch Gut bestigten: Und so euch jemands etwas schuldig ist / lasse spin so lang plagen unnd veint

Indianer vers bammen bie Chriften auß Gottes Wort. lier Vienig Gift Vae

To Co

fåt on

Dei Da

ban läft Vi Si brii

lich

fan berl den che't will bud offer in I fie fie

die big : erihi der der Petr

Ich fiem fiem fagte Lant

hab g



elche von

da onters î fûrnemlieb cte/was die edienst hiels sich von den uch von den babren / das fennen/wic ben habe zus iben/daßer gund Lehr/

önnen (web bie Bebott en Christen etten. Dars Sott offents biverest vnd amen Gots igeben: Ihr flucterend lft lieben als deine versies en auch die d Out befi lagen vnnd

veinte

peinigen mit Gefenefnuß und andern Martern/bif fo lang er euch bezahlt? wenn ere fcon weder an Leib noch Suevermag. Defigleichen wenn ein armer Shrift unte auch ift / auffenthaltetibr ibn nicht / vnd gebet ibm tein Almufen / funder schiebet sie uns auff den Salf/ond muffen wir sie ernehren.

Darnach fennd viel unter den Indianern/welchen unfer Beit und uners Indianer aupfe fattlicher Sunger und Durft nach dem Gold unno Gilber heffeig miffalle / foren Beng auf. vund febeiten fie foldbes bothlich an den Chriften. Denn fie nemmen gule Dene Pfenning oder Sylung in die Finger / zeigens einander / wund fagen / fibe / Daift ber Shriften Gott. Bondef wegen fennd fie auß bem Ronigreich Saftis lien mit groffer Gefährligkeit zu vons hicher in diefe Landschaffe kommen. Bon deß wegen haben fie uns unterfhren Gewalt gebracht / fammerlich gepete niget/geplagt/vnd vne für leibengene Leut verfauffe/vnd andere erschreckliche Schand vino Lafter an vins begangen vind vollbracht. Bon deß wegen führen fie frattigen Rrieg mit emander / vund bringt einer den andern vinb bas Leben. Bint deft willen fennd fie nimmer ruhig / Sondern fpielen/ läftern Gott / ver fluchen fich felbs / zancken / vnnd nimpt einer dem andern fein Weib. Bud in Gumma/daß ichs mit furgen Worten beschließ/so ift feinem fein Schand noch Lafterzuniel/welches er omb Golds und Gelts willen nicht vollbringt.

Ich hab ein Priefter gekennet/welcher dem Bifchoff von Guattimala gang lieb und wehre war der zog durch die Indianife Dorffer bin und her fund verfauffer 2Bein (wiewol foldes von den Landudgten und Regenten hochlich war verbotten) dardurch erwuchert vnnd befame er innerhalb feche Syonat mehr denn auff die vier und zwennig taufent Ducaten. Defigleichen sennd auch eile und beim den the Monche darum / die treiben am Tag offentlich fo groffe Schand und Mut. India. willen mit Weibern / bajt fich andere foldes febammeten ben Nacht zu begeben vind zu vollbringen. 3ch rede hie allein von den Bufrommen und Buchrbaren/ und nicht von den Frommen und Ehrbarn. Wiewolein Franciscaner Monch offentlich geschryen und gesagt/daß tein Driefter/noch Monch/noch Bischoff in India gefunden werde / der eines chrlichen Namens wurdig fen. Denn fie fenen alle dem Beitz vand Belthunger ergeben / vad wo fie mereten daß die Indianer groffe Neichthumb besitzen / ziehen sie mit Hauffen an dassels big Ort / wo fie aber arm und nichts vermogen / da fomme feiner bin / daß erihnen das Euangelium begere zu predigen/ Sonder flieben all von ihnen/wie Der Ecufict vorm 3. Greuf. Der erfigemelt Monch/all er in der Statt Gant Warbeit machet Petriware/vnd auffein Schiff wartet/daßer in Spanien fcbiffet/warder von Ongunft. wegen diefer Wort gefänctlich enngezogen/vnd gen Guattimalam gefchieft. 3ch hab auch offermals felbs von den Prieftern und Monchen gehoret / wenn fie mit einander Befprach hielten / und von mancherlen Dingen redeen / daß fie fagten / fie weren allem von wegen Gewinne/ Gelte und Gute halben in diefe Landschafft gezogen.

3ch muß hie noch ein Siftorn erzehlen/ die ich von einem Soonchen verfonlich hab gehört als ich zu Comaiagua war. Diefer zeigt mir an/daß er eines India. unfchen Ronigifchen Cobn bette gefennet/ welcher ein herrlichen Berffand ges

babt / und fich in fereiben und lefen / auch andern Zugenten hefftig gelibet / alfo Daßlederman ein gute Doffnung zuihm gehabt /er wurde mittler Beit ganf fürtrefflich werden in der Befchrifft / und feinen Landsleuten ein gut Exempel furtragen. Als er aber erwachfen/ und auff das dreifligft Jahr kommen/ fen er fo ein vnflatiger / Bottlofer und veruchter Menfch worden / daß man feines gleichen nicht bab mogen finden. Dann er offentlich gefagt/ Nachdem ich ein Shrift bin worden/ hab ich durch den Gottlichen Namen/fein Greuts/ und Wort deß henlihan angening. gen Euangelions/gelerner fluchen und schweren/darumb verläugne ich denfele biaen / und glaub nicht an ibn. Defigleichen hab ich gelernet fpielen / rafilen / lice aen/ triegen/ die Leut zu bescheiffen / und ein Schwert zuwegen gebracht / damit ich mich mit den Leutenzanck und plag / oder hadere / und fie zu Born anreite. Lenlich/ Damitich gant nach der Chriften Sitten und Wandel lebe/fo mangelt mir nichts weiters mehr / weder daß ich ein gute feißte Rellerin bab / Die mir gu Tifch und zu Beht diene/welche ich bald wil befommen.

Bleiches Erempelift mir auch von einem Indianer beacanet / als ich einen Araffet/der Tag und Nacht in Spielen lag/ und Gott darneben bochlich läftert: Bab er mir darauff zu Antwort/ond fagt/ Wir haben diefe fcone Exempel ond

Runft allein von euch Chriften gelernt.

Indianer vers Spotten ber Chris

Indianer wers

ben burch ber

Chriften appt

ges Leben gula

Es werden auch fonfi viel andere Indianer gefunden/wenn man fie fragt/ fen Ceremonian Dbfie Christen fennd ? Weben fie zu Antwort / la fie fenen. Dann es hab fie Der Bifcheff mit dem Zeichen deß benligen Creukan der Stirngezeichnet/ vnd den Segen vber fie gefprochen/ vnd fie mit Benhwaffer befprengt. Defigleichen fo haben fie zu Lob vund Ehren Gott ein Tempel auffgericht / vund der henligen Jungfrawen Marien Bildnuft darenn gefent/ond Glocken darenn gehencke.

Es ift mir auff ein Beit begegnet / daß ich einen Indianer fraget / Db er ein Chrift were? Bab er mir truglich darüber zu Antwort / und fagt / Wilt du daß ich zehen oder zweiff Jahr def Bifchoffs Rnecht foll fenn / und foll ihm Gorg has bengu feinem Maulefele Andere aber gebengu Antwort/wannman fie fragt/ ob fie Christen fenn/ fagen fic ja/ denn es habinen der Driefter oder Bilchoff zum Indianer wie fie funffren oder fechften mal mit Benwaffer befprengt. Dann fo bald fie ein Price fter oder Monden sehen kommen/lauffen fie ihm von frund an entgegen/vnd fprechen/Lieber Batter/befpreng mein Saupt mit Wenhwaffer/denn ich wil em Chrift werden/ob ich fehon zunorhin bin getauffe worden. Wenn denn einer fole thes vom Priefter erlange/ inffe das ander unwiffend Bolet oberal herben/ und begert fich zu tauffen. Aber diefer Bebrauch geschicht allein in denen Orten/da arme Indianer wohnen / dahin felten Priefter tommen/eingewiffen Gift da ju haben. Es fennd auch viel vnece den Monchen und Prieftern erfunden worden / welche die Indianer nicht haben wollen tauffen / fonder fagten / es were eben als wenn man vnuernunfftige Thier tauffte/dieweil fie den Zauff und den Chrifill den G'auben für nicht achteten. Undere Monche aber fennd auf Cafillien das bin gezogen/damit fie das vnuernanfftig Bold im Chriftlichen Blauben vnter. richteten/als fie aber der Indianer und Spanier unchribar und unchrifflich Les ben fahen / fennd fie swiderumb nach Spanien gefahren / und widerumb in ibr Slöfterlein gegangen.

Tillian

fa

an

ta,

Dei

Er

ba

557

ter

gen

Fr

viil

Die

pfic

um

trai daß

2130

alle lein

eive wefe

Den gure

vern

fcher

foui babi

fport er fit

polif

alles

Dand

undf

ontei

mit et

Dar

meilf

Moht

werd

daß f

dorffe

Ico 2 fcbred tig geübet/ alforestig generalister de la generalis

Exempel and nan fic fragt/ eshab fic der anet/ and den defigleichen fo der henligen ngebenete.

t/Db cr ein Wilt du daß m Gorg has an fie fragt/Bifchoff jum fie cin Priestgegen/vnd mich wile un ciner fols herben/vnd an Gifcha hu

en worden/ ere eben als en Shrifilio afilien dao iben ontero brifilich Leo umb in thr

Estompt mir hie ein andere Siftorn in finn / welche Lerius in feiner Schiff. fahre und Nauigation ju den Brafillenfern verzeichnet. Diefer fehreibe unter andern Befchichten von den Tououpinambaultiern der Bolcer in America/ daß fich jugetragen hab / als fie benfelbigen Boletern anzeigten/wie fie Rin-Der Gottes weren / vnd glaubten an einen Gott / Schopffer Simmels und Der Erden/welcher gleich wie er Simmel und Erden/ fampt alles was darinnen ift/ hab erfchaffen / alfo regiere er foldes alles nach feinem Willen und Bottlichen 3Racht. Als die Indianer dif horeten/fahe einer den andern an/ und fagten uns ter einander Teh (welches ein groffe Berwunderung bedeutet) fchlugen die Aus gen unterfich und erftarreten. Demnach (fagter) als ich ungefahr mit andern Brantofen in einem Dorff der Indianer ware, welches fie Okarentin nennen/ und wir offentlich unter dem fregen Simmel junacht affen / lieffen allenthalben Die Enmohner deffelbigen Dorffe herben / furnemlich die Elteffen / und ems pfiengen uns mit viel Zeichen der Freundlichfeit/flunden umb uns gerings herumb/ gaffeten vns allein an/ vnd fagten tein Bort. Nach gehaltener SNab's it/ trat zu vins der Elteft fo vinter dem Bold war / welcher gefehen und gehort hatt / baß wir vor und nach dem Nachteffen hatten gefungen / und fieng auff folche Weiß an mit ons zu reden. Was ift das für ein Brauch und Gewonheit/daß ihr Indianer vers alle mit bloffem Saupt und gebognen Knien fillschweigend flehet / und einer al. wundern sich leinnur unter cuch redet ? Ben trifft folche Red an / die er hat gethan ? Eriffe fle Geben. ewer einen an/ die zu gegenwärtig find / oder belangt fie einen frembden und abs wefenden? Da mir nun hie ein folche gute und erwanfichte Belegenheit gubans ben flieffe unter ben Indianern von dem wahren und hensfamen Bottesdienft au reden / vnd ich ein folche groffe Steng der unglaubigen Indianer fabe / auch vermeretet/vaß fiegant begierig waren auffjubdren/habich unfern Colmete fchen gebetten/bafter wolte dem armfeligen Bold mein Red und Bermahnung fouiel moglich were und fie fondten verfiehen fartragen und anzeigen. Sterauff habith dem erfigedachten Alten aufffein Frag durch den Colmetichen geants tvortet/ond gefagt: Bir richteten unfer Bebett zu Bott bem Derren/welcher ob er fchon nicht zu gegenwertig vor vnfern Augen ift/erhoret er uns nicht allein vollfommenlich / Sonder weiß auch grandlich und iftihm gar nicht verborgen alles was wir heimlich in unferm Syerhen haben/oder in unferm Sinn und Gies Daniten trachten. Demnach redte ich von der Erschöpffung der ganten Bele/ ond befließ mich infonderheit/daß ich fie lebrete und onterwiefe/wie der Menfc onter allen Greaturen von Gott die edelfte und herrlichfte were erfchaffen/bamit er feines Schöpffers Lob und Weret jederzeit bochlich priefe und ertemete. Darumb (fagtich) ehren wir ihn auch und bettenihn unterthaniglich an / bies weil wir durch feine ftarche und machtige Sand von mancherlen Gefahr und Nobt in Diefer langwirigen Schifffahrt auff dem ungeftummen Meer erhalten werden. Defigleichen werden wir auch durch fein Salff und Benfiand gefrenet daß wir uns gang und gar weder in diefem/noch in dem gutunfftigen Leben borffen vor dem Aignan (alfo nennen fie den Teuffel/von dem fie auff manderlen Beiß geplagt werden ) forchten noch entfeten. Dethalben wenn fie Die Schredliche Abgotteren ihrer Saraiber tvolten abthun/vnd ihre Barbarifche

Œs.

Tillian

Sitten Menschenfleisch zuesen verlaffen/wirden fie auch folche Gaben wund Gnaden Gottes erlangen/dietwiehaben. Ferners zeigerich ihnen viel vund mancherlen an von dem Fall und verderben deß Menschlichen Geschlichen/damit ich ihr Gemut unnd Hertzu Christo dem HENren richtete/so viel müglich

ware/ ond fie nad ibrem Berftande mochten erreichen.

Als fie one nun mehr dann gwo ganger Stundt gang fleifig mit groffer verwunderung batten jugehöret/ift einer under ihnen der ditessen und fürtreffliche fien auffgefranden/vind auff folche weise juvins geredt: 3hr habt vins viel wins berbarliche vund muor vuerhörte ding verfündiget. Es erinnert mich gwar eiver rede und Lebr deffen/fo uns unfere Altudrer unnd Elrein gum effrernmal erschlethaben. Remblich / daß vor vhraitenzeiten / vund vor viel vinzahibaren Monaten/welche wir nicht mogen gedencken (dann fie gehlen ihre Bargeit nach den Mons lauff/ vind incht wie fvir nach den Monaien oder Tharen) ein Mair (Das iftem Frankoff / oder ein ander Fremboling trober er bann fin) um diefe Landischafft tommen/ der auffeibre Mamer befleibet, undeinen langen Vare achabt. Diefer habe fie auffgleiche weiß und rebe vermahnet/damit er fie under ervers Gottes Geborfam und Ran brachter 2 ber fie baben Dem elben Mann und fein Befehwaß (wie wir foldes offermal von vivein Chern baben boren erzehlen) fem Glauben geben. In furber zeit bernach fen em anderer femmen/ welcher thuen das Ed were das ift/das Beichen und Blauben ver Vermaleden. uma bab gegeben. Daber denn unter uns Krieg und Quiffruhr entfanden, gifo daßwir von der Beit an mit Morden vnnd Tediet lagen je einer den andangu durchachten nicht auffgehoret. Derhalben wam immenferer Altuatter Gitten and Brauch baring wir erjogen und geboren fennd und fo lang gebrauchet/alfo kampfflich verlieffen, wurden vins vinjere nechtie Liadvateren und auffoffende Boleter bochlich verfvotten und für leichtfertige Lent halten.

Hierauff gaben wir gu Uniwort und bewiefen miet et fiem Bleif und Ernft/ baffie fich micht feiten ichewen und entschen vor ihrer Nachbemren Verfpotnma Condern fotien gedenefen und ganthich glauben, wann fie den aller bech Ren Chepfer Sname's und Erden wurden ernfilich anruffen und chren/wurdeer mobn alle Mute und Blutuergieffen den Gieg wider alle pre Seind verlei. ben / Di: ihnen jegund täglich auff dem Half legen. Endtlich hat Gott der Serronfirn Worten und Vermahnungen folde Rraffe und Wirdung gegeben/ daß nicht allem ein groffe Angabi der Barbarer und Ungläubigen verhich fen/fie wolten nach unferm Gefat welches fie von uns gelernt/ibr Leben ferthan richten/ond der erfchlagnen Seind Sleifch oder Sorper nit mehr viehifder Wiff. freffen/ Condern fie fielen auch miber auff ihre Knie/ bancketen vnnd lobeten Gote mit vins. Das Gebet / fo einer vinter vins vberlaut in der Berfamus fung fürgebettet/ ward ihnen burch ein Tolmerfeben aufgelegt. Denmach feond wir von ihnen in ihre hangende Kannpern auß Baumwollen gemacht feblaffen geführt worden. Ale wir aber noch nicht enngefeblaffen bor ten wir he fingen vand febrenen / Wir wollen vas an vafern Seinden rechen / vand erft mehr freffen weder junortin. Die ift deftarmfeligen Volche Unbefiandigfeit onnd erbarmlich Erempel ter menschlichen Natur wol zu merden. Biewol

\*\*\*\*

Illini

6

D

nci

DO:

mu

bet

gen

die Ge

and

jug

pber

 $\mathfrak{N}_{x}$ 

W.

Derh

neig

ons fitti

 $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}}$ 

hatti

alfo

gerű. Men

führ

hátt/

genh

then Gpr

ich fp

mar/

Man

fenen Bili

trücf

borge

te mic

Gott

Scho wir fei

ge sza

Gefal borffte e Gabe**n vn**nd nen viel vnnd defddechto/das foviel mûghch

tit groffer vered fürereffiche ons victions ert mich zwar un efficerumal iongabibaren e farzeituaco end em Mair ifen) inn diefe langen Vare irer fie vinder elbin Shann baben boren rerfommen/ Vermaledens franden/alfo en andangu ditter Enten brauchet/a!fo danfieffende

Guid Eruff/ ren Verspots en aller beds debren/war Scind verleis nt GOtt der refuna acaes igen perhicfs eben ferthin bifder Waß und lobeten r Verfamme . Denmach llen gemacht boreten wir n/vnnderfi beståndigkeit n. Wichvol

mir

mir nicht zweiffelt /wann der Villagagno nicht were von dem rechten Glauben abge Sen / vond wir lenger in dieser Landschafte weren verharret / betten sich ohn zweiffel etliche zu Christo dem Hern bekehrt / vond den Christlichen Glauben angenommen. Darauß dann gründlich ist zu sehen vond zu lernen / daß in diesen Bolckern ein Fünckle der wahren Religion und Getellicher Erkanntnuß siecke / wo sie nicht entweders durch der Christen bose Exempel oder von natürslichen Ursprüngen zu bosen Sitten und Lastern geneigt weren.

## Erflerung der Historien deß neunzehen, den Sapitels.

Coffimmen die Seribenten in diefem faft alle vber ein/nemlich wie daß unter allen Indias mern / Der newen Belt / Die Wilden in Brafilia fegen die aller grobften. Jedoch wie viel Diefabige von der Erfandenup Gottes wiffen/wie fie fich auch vber die Ehre und die Geboit Gottes vers wundern/ diefes halte ich nicht für vnraft fam/ das ich allhie aufidem Lerio benbringe und angeis ge Derfelbige/Daer von den Tuppin Imbaredet/welches ein Nation der Brafilianerift/fchreis beter alfo: Buter andern fagt er/Beigten wir ihnen an/wie daß wir an einen einigen allmachtie gen Bott glaubten/ berein Schopffermer Simmels und Der Erden/ welcher auch/ gleich wie er Die ganne Belt/ und alles was darinnen ift / erichaffen hat / alfo baffelbig famptlich nach feinem Gotelichen Willen und Bolgefallen verwalte und regiere. Wie fie Das foreten fabe einer ben andern an/ lieffen fich vermereten/ wie fie fich hochlich deffen verwundereen/ denn fie fchroen alle jugleich Teh! 2Belche 2Beif fie haben/wenn fie fich fehr ober etwas verwundern/verftarreten vber unfer Red/und wuften nicht was fie fagen folien. Bber wenig Taghernacher/fpricht Lerius, ale ich mit celichen andern Franhofen in der Wilben Dorffer einem hielte/welches fie mit Namen Ocarentin nennen/ und wir unter dem fregen Simmel auff einem offenen Dian unfere Wahlgen gurichten und gufammen faffen / famen Die Inwohner Deffelbigen Dorffe und infonberheit die Elteften hauffen weiß gufammen/gaben viel und manche Angeigung alles guten ges neigten Billens gegen uns / und daß fie in allem gutengu uns fommen weren / flunden cent umb uneherumb/fielen une auch nicht mit dem geringften Worllein in unfere Red/fahen une gang finlichmeigenb ohn Binterlafi an/bif baf enbtlich nach gehaltener Mabligit ein alter betagter Mann auß juen/ale er vernommen/bag wir unfere Mahlgeit mit einem Lobfpruch gefang weiß hatten angefangen/biefelbige auch mit einem Lobgefang widerumb befchloffen/guvne trat/vnd alfo fprach : Was frabt ir Mair fur einen Gebrauch/vnd was bedeut folche Beifi/ Die jr jesund gerühre habe? Mentich dafifir alle gugteich ewere Saupter entbette / und famptlich aufigenoms men einen ber das Bort gethan/ fend fo ftill gemefen ? Zumem thet derfetbige folche Rede/ Die er führt/redet er ewer einen/die ir dazugegen waret/oder etwan einen Frembben/ ber fich anderfiwo hatt an. Als ich folches horet/war ich in Barbeit febr mol gu frieden / daß mir ein fo gute Geles genheit eben zu rechter Zeit für tam ben jnen von dem rechten Gotteedienft und mahren Gottlie eben 2Bort etwas zu reben/bate auch onfern Dolmerfchen/ baffer inen meine Red wolte auff jre Sprach zu verftehen geben/ und alfo fürbringen/ dafi fic es faffen mochten / infonderheit Dieweil ich fpurte / Dafi nit allein die ganne Rachbarfchaffe und Gemein deffelbigen Dorffe benfammen war/ fonder daß fie auch viel fleifliger zuhorten und drauff meretten/als fonften for Brauch ift. Nam alfo anfange befralten Fragfür mich/antwortet jm/ daß folches were unfer Gebett gewes fen welchenwirgu Gott bem Derrngericht hetten / und daß unfer Derr und Gott / obifu die 2Bilben wol mit leiblich fur Augen feben/hab nichts defto weniger/nicht allein wnfer Gebett auße tructich vernommen/fonder fefe und verftehe auch alles engentlich/was ein feder unter uns verborgens in feinem Bergen hab. Demnach fam ich auff die Erfchaffung bef Menfchen/bemilhes te mith Dahin / Dafich ihnen bewiefe / wie der Menfich Die edelfte Ercatur unter allen andern von Gott erfchaffen were / felte berhalben auch fich fo viel befto mehr für anderen befleiffigen / feines Schopffers (Horj und Chr mit Dandbarfeit gu prepfen und hoch guruhmen. Diemeil denn wir feinen Ramen ehreten/und in für unfern Gott hielten/foweren wir auch durch feme gewaltie ge Sand Dieje ferrne weite Reif vber das wilde Meer auf vnidhlichen vielen Angliceen vnnb Befahr errettet worden / vnnd denn weil wir vns auff feinen Schun unnd Schirm verlieffen/fo borffeen wir vne gang und gar für dem Aignan nicht ferchten (denn alfo nennen fie den lendigen

Teuffel/welcher fle faft plagt und flattig anfechtet) wir fenen auch für im fiefer und gefrent/bend fo lang wir hie auff biefer Belt lebeten / vind nach unferm Abfterben / wenn wir im ewigen &cben fennwurden. Derhalbenfo fiewolten abftehn / von dem verpretn und betrieglieben 2Befen Das rinn fleffre Caraibes geftedt betten/ vnd von dem erfebredtichen Brauch/bas Menichenfleifch au effen / fo folten fie eben der Bnaden und Gaben Gottes / welche fie an uns vernemmen und fe ben/ auch theilhafftig werden. Ferrnere haben wir inen auch viel fürgehalten von den Denfeben Berderbnug/vnd feinem Abfall von Gott/auff daß wir ire Dersen bereiteten, Die Gnat und beit Berdienft Epriffianguhoren/ brachten baffelbig/ fo viel milglieh/ mit Argumenten und Exems pein fur/ Die fie faffen und verfiehen mochten/welche allbier weitlauffing zu erzehlenich fur vinnes fig achte. Biefie une nun gareben und fleifig langer ale gwo ganger Ctund hatten jugebort/ Da fieng ein alter befeheibener anfehenlicher Mann auf ihnen also mit vine angu bifputie en im Barbeit fprichter fr habe une von fehr felsamen Guten und von Dingen fo wir guver me ge hore haben/jegunder geprediget/ond ich hab mich bardurch wid rumb erinnert, beffen fower vors Aciten von unfern Borettern offiermale habenergiblen hoeen: Memtich wie baf von allen Benten/ ond vor fo viel Monfchem / Dag were nummehr mehr fo tang gedeneten tennen (bei nee rechnen Die Bilden die Zeitnach Monatscheinen / vno undernach Johren und Menaten wir wir) ein Mair (das ift/cin Francos oder fonften einer auf unfern Landen) qu une in diefe Land fom men fen/fo da befleider und bartig gemefen fen mie ir/ derfelbige hab even jolche Red gughuen/ bamiter fie zu einerem Gott brachte/geführt/ond dergleichen Ding erzehlet/ mie jhr one hautiges Tages guch fårgehalten und erzehlehabt. Ete haben aber feinen Borten feinen Glauben wollen geben/ wie one Denn unfere Ettern deffelbig darnebenauchangeigten. Gen derhalben talbearauff ein anderer erfehienen / welcher inen em Schwert ale em Berchen def Buche hab gugefielle. Daber fepengwischen uns fidtige Rriegeund Bufrieden englanden / unnd von derfelbigen Butan bab Das Blutuergieffen zwischen von me auffgehort. Weitwir denn nur mehr d. ffebigen Welens Durch langwirigen Brauch gewohnet haben/ vind fo wir jenund plon' et von unjerer Borjahren Weiß wurden ablafen / auch einen newen (Blauben annemmen / fahren wir barburch ben allen unfern Rachbarnund umbliegenden Bolterngu Spote und Chanden. Da wir folche fre Bes fehmerung vernamen/haben wir mit allem Ernft und darmiber gelegte inen entiger edte vite hoebs lich betewert / Dafi fie fich derhalben fur der Benach barten Nochreden und Entirag im gertige fen nichte zu beforgen hetten / oder fich daran fehren dorffien / ja das fie bergegen/webt fie mitte Den den bochften Cchopffer Simmels und der Erden fur Quaen haben/allen den jenigen, welche inenobn Befach murden Bberlaft anihun/ folien obfigen und fie vberminden. Ent treb verliche Bott der allinachtige vufern Borten fo viel Kraffe / Dafinit allein viel der Bude, wie gufagten und verfprachen, wie fie fich binfurter der Regel und Echr/welche fie von vie geleint hetten, wels ten gemaß haiten/vnd forthin auch tein Menfehenfleifeh mehr effen, fonder je fielen nach gehale tener Red mit vons auch moer auff jre Rnie/lobien vont danctien Gottfur forche Gnad: Das Gis bet aber/welches die vuferigen mit heller Stimm mitten onter mengu Gote dem Derinthater haben wir inen durch vinfern Dolmetfchen ale bald darauff auflegen und fürfagen laffen. Dems nach find wir vongnen in die Schlaffgarnguruhen freundlich belendet morden Aber ehe mirente feblieffen / horeten wir fie fingen vud fpringen in aller Dobe : Gie fungen daber / wie man fich an Den Beinden rechnen / und ihrer furthun mehr ale zuvor auffreffen folte. Dieran fan nun einen leichtlich abnemmen / wie biefes armfeliges Boletlem fo unbeftandig und wandelmuitg fen / welches denn ein tramriger Spiegelift unferer menfchlichen fehmachen bloden Ratur. Jedoch wolt iche ganglich darfür gehalten haben/ und weiffelt mir auch nit/ wo der Villagagno nit ven Der rechten Religion wer abtrinnig worden/vndwir langer taim land verharret betten/comere nicht ohn Frucht abgangen / fondern wir wolten ihrer gum wenigsten etliche gum Chriftlichen Glauben gebracht haben. Bif daber hab ich nun def Lerij Bort enngeführt : Darauf flarlich abjunemmen / daf auch Diefelbige Bolder noch ein rechtes Functiemeiner Religion in fich bas ben: Aber daß fie von derfelbigen naturlichen Inclination und Rengung auff ungerenmies

:Aber daß fie von derfelbiget naturitegen Intimation von Stevgandauff bigerein.

Sabelwere von den flatige bofe Sitten/zum theildurch ihre engene angeborne

Thorheit/zum theildurch das degerliche Exempel der Chris
fien leichtlich gerabten/ und abs

weichen.

Von

Willie

au

(3)

bn

Sh

ten

Daj

ibre

210

bett

216

Sh

chen

gim

Daß

verl ich a

ner



# Jon der Andianer halkstarrigen

Abgotteren. Item wie Didacus Lopez an die Spannische Oberteit in Indien/nemlich an die Beistlichen und Geriche Presidenten/ondistre Sitten und Laster offentlich mit scharpffen Borten gester gefrentlich mit setz.

Das Zwantigfte Capitel.



Le ich zu Guattimala war/ ond offermale in das Gloser dascibst zu Sant Francisci wanderte/ machteich mit einem Mönch Kundschafft ond Freundschafft. Dieser hieß mit Namen Franciscus Beranzus, ein sürtresslicher Mam / der in allen Sachen onnd Handlen derselbigen Prouingen/sürnenlich zu Guattimala und in New Spanien gantzwol war erfahren/ und redet zwegerlen Indianische Sprach. Als ich ihn

auffein Zeit fragte/was sein Mennung were/vnnd waser von dieser Bolicker Blauben helte? Da gab er mirzu Antwort/vnd sagt/ daß sie gant halisstartig vnd steilf inshrem Blauben vnd Abgötteren weren/also daß wann sie schon den Shristischen Blauben annenmen/verharreten sie nicht darben/sonder opfferten beimlich ihren Abgöttern vnd Teusseln/darzu er offtermals were kommen/daß sie ihnen Menschen aufgeopssert hetten. Derhalben wenn man wolt daß sir ihnen Menschen Blauben blieben vnnd verharreten/muße man sie taß Rohr halben von den Eltern thun/damit sie keine Bemeinschafft mehr mit snen hetten/vnd sie dieselbigen nicht/wann sie erwachsen/inshren bösen Suten vnd Aberglauben köndten vnterweisen. Deßgleichen sin der größte Theil der gestäussen Indianer allein nur mit dem blosen Namen vnd nicht mit der That Shristen/vnd halten sie den Shristlichen Namen gar für nicht.

Bie ich nun mit diesem ein lang Gespräch hielte / vond ihn von allerlen Saichen fragte / nemlich von der Spanier Siten vond Regierung / oder ihrem Regiment und gemeinen Nutz/so sie in India pflegten zu haben/meretet er darauf/vaßich ein große Begter hette alle Ordnung vond Geschicht / so sich in Indien verlössen, Dazeigt er mir ein Copen eines Brieffs / darinn sunde ich alle Laster weitläufftig verzeichnet. Denselbigen hatt ein Baccalaureus seiner guten Freund vond Bekannten einer / mit Namen Didatus Lopez de Zu-

Von

Hillian

r vnbgefrent/bend r im ewigen teben licken UBefen / das s Wenickenfleisch vernemmen und levon des Wenickendie Guad und den ehten und Cremehten ich für unndobsatten zu Gendobsatten zu gegehött /

izudisputieien/in

t, deffea fo wir vors Koor allen Beiten/

(beimes recenen

naich mie wir) ein dele Land fommen

zuzhnen/damiter 10 | juniges Tages 11 | juniges Tages

n kald darauff ein zugestelle. Daher

ibigen Zeitanhab Mebigen Wefens

nferer Borfabren

darburch ben allen

imir folche fre Bes

tigerede/vuid hochs hitrag im gerte "\*

genewant fremure

denjenigen, welche

. Out tich verliche

nder vne zufagten

gricent hetten, wols : fielen nach gehals

E Gnad: Das Gis

m DErinthäter /

agen laffen. Dems

n Aberehewirenss r/wieman siehan

ran fan nun cince

vanckelmütig fen /

n Natur. Icdoch /illagagnonitven

rrethetten/cowere

gum Chriftichen

: Darauf tidrich

Religion in fich fias

iff vingerermies ngeboine nega, andie Bischoff / Presidenten und Richter der Landschafft Guattimalæ geschrieben/von denen er dann hochlich und hart gestraffet/dieweil er ihre Laster und bose Sitten offentlich und unuerholen hat gescholten. Dieweil aber dersels be Bross micht war versiegelt/sonder offenzu den Presidenten geschieft word den, hat on der Mondaus dem rechten Original abgeschrieben/ und die nachs so der Kondaus dem behalten. Desselbigen Bruss Junhalt aber war dieser:

Bin Spanier bei obeine der Spanier Giffer hin i Laiter in Dat etemptin Work,

Nachdemmich bas Black barguerichaffen / baß ich aufi dem Erdboden folte bin und wiver reffen / bin ich viel Romgreich und Landschaffen durchwandert/ and niergend etwas ingewöhnlichs oder das wider die Hatur were / gefeben. Als mich aber das Gluck in diese Landschaffe Dep Remen Indien gebra be/ web the Terra Aurea (das 111/das guidom Land) generativet / habich fo viel green liche Frempel aller Schand und Lagier baring gefunden / Cas ich folches mit meiner Zungen weder gnugfam reden / noch viel weniger mit meinen Wedanden ergreiffen oder erreichea fan. Unter andern Lafiern vie mir m. Bfallen/ vnd ich gemercket hab / fennd diefe die drafte / daßihr tem Gierechtigkeit und Billich. fett/fein Tugent/Reufchheit und Frommfeit/liebet und haltet: Conder aller Sanct/Menneidiateit/Rauben/Diebstal Swotracht/ Lingian/ Stifgunst/ Mend/ Saff / Spielen / Bottoldfierung / innerliche Krieg vund Swofpaltung / Wolluft/ Buncht/ Bentheit/ Bein/ vnd andere bofe schandliche Lafter vuter euchregieren/vnd im Schwanck geben. Qber das/welcherentereuch fichter frombft und best last duncken/ der ift der aller argst und befest. 3ch bab mit boch. ftem Bleif erfahren und gefeben/ daß ber mehrer Eheil unter eud /fo in indiam actogen / folche Derfonen fennd / Die mit allein der Symmel und bas gang himme lich Speer/ Conder auch das Erdrich und die Zeuffel haffen/ und ein Abscheinen vor ihnen haben. Derhalben follet ihr gewiß vertrawen / daß gleich wie ihr mit groffer Eprannen und Unbarmherhigteit Diele Boltfer habt geplagt und gepeis niger / also werder ihr auch durch Christi Berhengnuß von ihnen mit ewiger Dienfibarteit geplagt bud gepeinigt werden. Deffen zum Erempel lefet alle alte Weschicht und Siftorn der Latiner und Brichen. Schawet die Statt Roman/ welche em Baupt und Bier deß ganten Erdbodens gewesen/ deßgleichen die Statt Athen und Lacedemon/fampt andere midchtige Römgreich und Fürftenthumb/fovor zeiten machtig und herrlich gewesen / und vber andere Bolefer geberrichet und geregnieret/ Die felund in der afchen liegen/ und ju grund gangen/ oder jum wenigsten andern Boletern unterworffen fennd / und von ihnen gere. giert werden / vber die fie vor zeiten geherrichet. Wenn folches femlichen machtis gen und gewaltigen Statten ift begegnet und widerfahren / die fo herrliche und fürtreffliche Manner/Die mit allen Eugenten und Weißheit begabt/fenne aeres giert und vergwaltet worden: Vermennt fr daß euch Gott verlebonen werde/als wenn fr beffer und fürtrefflicher weret/ dafe doch am geringften gereicht egleich fende Der vermennetift daß Gott der HEXX immer tell enig werde blind fein/ daßer einre Schande vund Lafter nicht febe/ vund Diefelbigen ungeftrafft werbe laffene Wietennetibralfo blindt unnd toll fein/ Dder/ Was gedencfet ibr docht Wie durffetihr euchrhumen/Ihr wollet die Indianer gu Chriften machen /

mad bloj met erbe meh barr vnd efen bofe

wolkinge/ auch beraten ten twid larger feid fil

Dafii

Sorr

Das (

Rirch

Oa

Efeli gester Narr fice fe geblick werffe micher dann

Aberi lobt vi Lob/w fåilet.

verivu

ner Ra anugfa wuft/i ren foll Shrift uattimalæ ihre Lafter aber derfels dict wor id die mach. aber war

boden folte mandert/ e/geschen. a bt/web viel arens foldbes mit n Geranallen/ vnd id Billiche uder aller Rittauntt/

fpaltung/ ifter vitter ich sich ter mit hoch n'indiam m#bimm• bletewen vieibr mit end acreis nit civiacr

et alle alte Roman/ eichen die Burffen Boleker ges gangen/ nen geres n máchtí

rliche ond enne acres verbe/als stegleich i de blind ngeftrafft

acdencfet Christen machen /

Hiller

machen/dieihr doch felbft feine feind/fondern allein Maulchriften/ und mit dem bloffen Rahmen? Es if alles vergeblich/wasihr nur gedenetet vnnd farneb met. Blaubet mir/fhr meine liebe Serren/daßein Tag/darin man guchtig und erbar lebet/ mind gute Exempel führet/ben diefem Bold fraffager fen/onnd viel mehr wirete/weder wennihr ihner in gant Jahr predig and lehret/aber Darneben alle Schande und Lafter begehet. Denn was ift dift für ein grucht und Run/ wannihr mie dem Munde vnud Bungen under dif Bold wolfdine etende Blumen und Rofen außbreitet und faet aber gleich darauff mit emrein bofen ond fchandelichen Werden vund Laftern he mit Dornen vund fpigigen Benfeln martert vno plagete

Es femb auch etliche / Die fagen/daß erver Selligteit/ lieber Serr Bifchoff/ wolgnugiam guts thue/aber fehe fie mur/ daß fie foldes recht und wol vollbrins ge/ Dennes thun viel under bem Schein defiguten Bofes / under veren Bahl auch ewer Beiligkeitift. Dann diefenigen/fothr follet belleiden und fchminken/ berauber ihr. 3hr machet auß bitterm fuß/ auß dem fuffen bitters/auft dem gus ten bofes/ond auf dem bofen gutes. 3hr verachtet die guten unid Frommen/ und lober vund preifet die Berruchten und Gottlofen. Ihr thut denen gut 8/fo arg und boje femd/plaget umd martere die Frommen und Erbarn. Letlich/fo feid for nur von ander Leut But frengebig und tofffren/aber wanns auß ewrem Sacket geht/fo hat er leine Rienkn/ Daß man ihn mag auffgieben. Infumma/ Daßichemit einem Wort/ondfürhlich befchließ: Es were ewer Seiligf eit/lieber Serr Bifchoff/ viel tauglicher vmid gefchietter an einem Ruder zufichen/ vnid Das Schiffheiffen regieren / weder daßihr das Bifthumb unnd die Shriftliche Rirchefoller regieren/ darzuihr alfo geschieft vand genaturet seid / gleich als ein Efelgu Lauten oder Harpffen zuschlagen.

Undere fagen / baj? Einer Beiligfeit mit hohen Ehren vnnd Wirden fen gegieret/hierinn betracht deß weifen Genece Gententi/ der fpricht: Daf der Marren Lob von den Beifen und Rlugen für ein Beichen der Schandt und Las fer fenguhalten. Denn alles was Die Narrenthun und gedenden/ bas ift vers geblich und nichte werth/Was fiereden/dasift falfc und ertichtet/Was fie verwerffen und fchelten/das ift zuloben/ Was fie loben und rhumen/das ift boff vi nichenity/ Bino ift in fumma allihr Lob/fo fie einem geben/ mehr ein Schande Dann ein Ehr / Bund alles was fie thun und anfangen / Das ift voller Marrheit. Aber das ift ein recht Lob und Chr / fo einer von ehrlichen und erbarn Leuten gelobt vund gerühmet wird / Bber daffelbige Lob ift diefes das bochte vund befte Lob/wann einer Gott und Chrifto dem SENN feinem geliebten Sohn ge-

fåilet.

Weiter haben mir etliche angezeiget/baf fich Ewer Heiligteit hochlich hat verwundert ob den Betrübniffen/Angft und Noth/ fo ich hin und wider in meis ner Reife habe erlitten/vnd mit groffer Gedult getragen. Darob ich mich nicht gnugfam fan verwundern ob etver verwunderug gegen mir. Esifteuch onbewuft/was der Apofiel leret/daß wir hie auff diefer Welt mit Chrifto dem 5 Er. ren folien geerenisiget werden/foniel diefe Belt anbelangt/damitwir dort mit Sprifto dem Derem der einigen Freind mogen theilhafftig werden. Defiglet.

den ift euch der Sentent gant verborgen/welchen S. Paulus in der i. Epifiel an Emocheumfebreibet / Remblich: Dagalledie foin Shrifto Tefu trollen Bottfelig leben / Die muffen bie auff Diefer Welt viet Verfolgung vnnb Erubfal leiden. Wiffet for nicht/ Was demgeitlichen Gorper fchabet / Daffelbige nunct Der Geel ? Wiffer ihr nicht/daß das hummelreich nicht durch lauffen der vonier. nunffrigen Thier/ burch Belt und But/ jo in Der Riften befebleffen/ burch Erty. graben der armen leibeigenen Rnechte/n. deren Ewer Seiligfen noch viel under the hat/niche durch Berrug/Lift/Finanteren/Liegen und Erlegen/Convern durch Berfolgung / Rrandheit/Befangnig/Brondt/Armut/Syunger/Durft/ Schmacheit/Elendt/Marter/ Peinigung/ Greuk und andern Trubfalen und Jammer erworben und erlanget wurde Wann folde ding einer Seiligkeit nie weiß/halte ich euch nicht allein für teinen Bifchoff, fondern für fein Menfeben/ bund årger weder ein vinnernufftig Thier/mit denen ihr chezunerglitchen feid/ tveder mit der Priefierlichen Bierde. 3ch heete vund tondte euch noch viel fagen und febreiben von ewer Herrschaffe und Gewalt befigleichen von der Prefiten ten vund Nichtern Bugerechugteit / Aber wann ich euch all ewer Lafter vund Schandt folte anfahen zubefcbreiben/fürchte ich/daßich weder Zeit nech Pap. pier gnug mocht haben/ Und mochte ich die geringfien Lafter auff teme Kubaut perzeichnen/ich wil gefchweigen/wannich erft die grebften vnnd alle in gemein folte erzehlen. Derhalben will febe Darben blerben laffen/ end fein Wort weiter Darzuthun. Berhoffe/es werde Diefe meine Warnung Krafft vund Bircfung ben euch haben. Beben in ber Statt Trugili, den 20. Eag bef SNepen/

im Jahr nach vnfer Erlofung vnnd Seligmachung/

fünfftig.

Didacus Lopes de Zunegua.



**Bie** 

Den'

E Di auif Od balti Plag Dian Die 6 lein/ weri daße forth doch undi Gott Rath gen.  $\mathfrak{N}$ toord nder 1. Epifiel io Ichu mollen bund Trubfal affelbige nunce fen der vonuer. n/durch Ern. och viel vnder en/Contern maer/Durft/ Erübfalen ond Seiligte: tit in Seconderny glitchen feid/ och viei fagen der Prefiden r Lafter rund eitnech Pape feine Rubaut alle in gemein Wort iveiter id Wirdung B SMenen/

Zunegua,

Wite



### Ceracus der Licentiat ihm

fürgefest hab/der unbillichen Richtern und Priestern schaleb beit und firafflich Leben vor dem Reifer anzuklagen/onnd daffelbige helffen zuverbeffern/ Aber folches nicht in das Beret gebracht/ fondern unuerfebens mit Tobt abs gangen. Brem / von feines Rachfahre fchnellen Todt / faimpt von dem Ampt und Befelch ber Richter.

Das ein und zwantigfte Capittel.

28 ich zum ersten malgen Guattimalam bin gezogen/ war damals Statthalter vund Regierer dafelbft der Ceratus/welcher jum erften des Renfers Edict / von der Judianer Frenheit/in die Infel Donne nicam gebracht hat/wie wir droben gefagt/vund junt Landtvogt darüber gefeht worden. 3ch fan für die warheit fagen / ohn aile Gleifineren / daß in gant India fein frommer noch herrlicher Richter sen erfunden wor-

Den weder diefer/und ift feiner under allen gewefen/der def Rerfers Befelch und Edict fo fleiffig und tremlich ift nachtommen und gehalten. Dann er verhütet Gera Zobund auffalle weg vnnd Mittel/darmit die Indianer von den Spaniern nicht mit Beit. Schmacheit angefochten und verlette oder etwan harter weder fich geburt/ges halten wurden. Derhalben haben die Spanier offermale hefftig vber ihn geflagt / vnnd ihm gefluchet / vnnd gefagt / er habe viel groffer Gorg für der Indianer Bluck und Bolfarth/weder für feines eigenen Bolcks. Wann im dann Die Spanier folche Schmachwortund andere Unbilligfeit zufügten/fagt er ale lein/Divolte Gott / daßich einmalmochte von diefem Gottlofen Bold erlofet werden. Er trewet auch ihnenofftermals / wenn ihm & Det Gnade verliehe / Daßer widerumb in Spanien fame/ wolte er den Renfer dahin bereden/daß et forthin feine Saunche noch Priefier mehr in diefe Landifchafft febicket dann fie Doch nichts weiters aufrichteten/weder daß fie allein das arm Bolef febindeten und plageten/und alle Lafter und Schandt anihnen begiengen. Aber es hatibn Bottaubaldt auß diefem Jammerthal zu fich beruffen / daß er fein Chriftlichen Rathfchlag / fo er ben ibm befchloffen / nicht inn das Weref hat mogen brine gen.

Nach seinem Abschiedt ift an feine ftatt vnnd ort von Mexico dahin geschieft Chesadelebrit worden Doctor Chesada / ber nicht vber zween Monat / nach dem er gen ampt.

Buattimalam kommen / geregieret/fonder plößlich gestorben. Alls ihn etliche Manche und Priester in der Kranckheit trosseten/ und fagten/ Herr President seid getrost und guts muts. Da gab er darauff zur antwort/ und fagt: Ach wie kan dieser frolich und guter ding sein/ der Gott umb vieler ding und begangener Laster halb muß rechenschafte geben?

Alditers Mmpt.

Dieferede und Sentent habe ich darumb wöllen erzehlen/und für augen bilden/damit alle Richter/ und ein jede Oberkeit/ durch folches Exempel bewegt würden/ daß sie vber andere gleiches Bericht und Berechtigkent sprachen unnd fällen/ welches sie wolten/daß Bott ihnen solfprächen unnd geben. Darneben hie zeitlich betrachten/ was ihr Ampt und Befelch innhalte/ unnd sich nicht mit Ungerechtigkeit gegen den Inderihanen vergreiffen/darumb sie dann Bott am Jüngsten Bericht werden Rechenschafft geben mitsten.

ai

re

be ge

111

br

fol

fra (3

fer

3

#### Erklerung der Historien dest ein und zwangigften Sapitels.

Ludouicus/mit feinem Bunamen der Beilige/regierender Ronig in Francereich hat ein herrliches Exempel/welches fich hiehernicht vbeitremet/hinderihm vertaffen: Dennals Ders felbige auff eine zeit sein Gebet auß dem Pfalter Dauids zu Gott dem NEren thate/tritt einer under dem Bebet hingu/ und thut eine Burbitte ben dem Ronige für einen Gefangenen/ welcher Das Leben verwirefe hatte/ Der Ronig wincette demfelbigen/ ale ob erejhin gujagte/vnd jon fete ner Bitt gewehret/jedoch ließ er fich in feinem Gebet nicht fren : Balde Darauff/ale jhm unge. fehr Diefer Berfieul im Pfalter furfam/ Daim 106. Pfaim affo fiehet: Beati qui colunt Iufticiam in omni tempore: Dasiff/ Boldenen/Die Das Gebot halten/ und thun immerdar recht: Da ließ er von flunde an denfelbigen/welchem er feme Gnade zugefagt hatte / widerumb zuruch ruffen/onnd fließ feine Bufage wider omb/ redet dargu diefe hertiche Bort onnd fehonen Sei . tens: Principem qui punire potest crimen, neque punit, non minus coram Deo reum esie, quam fild ipfe perpetraffet; Pietatis effe opus nec leuitiam, Iufticiam facere: Das iff/Ein Barft und Landtherr/wel her ein Lafter ftraffen an/onnd co ungeftraffe laft hingehen/Derfelbige ift gegen Bott eben fo wol an folchem Lafter fehildig/aleber jenige/welcher ce meigener Derfon begangen hat/ Bad daßes ein Gottesfürchtiges Beret / vnd nicht ein Eprannen fen der Bes rechtigfeit bepfichen. Diervonließ die Annales Gallicas. Bor andern aber ift wol ju mereten/ Der Fall und das leute Ende Def Canglers in Francfreich/ Offuarius genande / an welch m fich billich alle Richter fpiegeln/ vad ein Erempil Daraufinehmen foiten. Denn /nach Dem derfets bige bas gefellte/ trawrige und blutige Brtheil/welches ober eiliche fromme Manner/fo in der Statt Cabreria vund in der Statt Merindolio/im Ronigreich Franctreich in Prouinn geles Ben/ die reine Religion foripflangten/ergangen war/auch durch feine Gimm/jedoch wiber fein Bewiffen/approbiret und unberfehrieben fat. Aber wie er nach der handt gur Erfandnif der rechten Warhenefommenift / hat er gum öffernmal mit weinenden Augen feibit befennet Daß er billich derhalben von Bote verworffen merbe/ Er iftaber nichte defto weniger hernach mider umbin den Ambofianifchen Zumult Der Dberft under den Aichiern und Rabinfeuten gefiffen/ welche viel fromme vand freudare Manner (fo fich bend ihren Konig und das Landtvolet auf ber Tyrannifchen Gewale frembber Potentaten, zwar mit geoffer Tapfferten/aber mit gerin Bem Gilet zu erlofen underftanden) gleichale Auffrhurer unnd Meutmacher, wider ihr eigen Bewiffen zum Zode veruriheilet unnd verdampt haben. Ale nundamate Petrus Campagnacus / ein wol gelehrte junge Perfon/ fich zu verantworten murde für Recht geftellet/ ba ueß ion der Canuler fem 2Bortfur fichreben/fragteihnauch um geringfien nicht/fonbernrieff ohn verhorter Sach/hander Diefen/hander Diefen immerauff: Ale Campagnacus Diefe Worter. horce/ Bie/fprach er / fol man mich auffhanden ? Dieles / D Derr Cangler / habt ibr gwar feichtlich gufagen/Aber fo man euch fooffe hette follen auffenupffen/ ale offethes verdience habt/ fo weret ift wor drey Jahren fchon den Raben jutheil worden / und hettet beg weitem nicht fo viel

Als thn etliche Derr Prefident Jagt: Achtwie nd begangener

vnd får augen kempel bewegt fpråchen vnnd en. Darneben v fich nicht mit e dann GDit

anctreich hat ein : Denn als der, thate / trut einer ngenen/welcher

igic/vnd) fin feis f/ale ihm vnges ni colunt luttimmerdar reche: iderumb zuruet d fehonen Seis Deo reum effe, Dae ift/Ein

chen/berfelbige ctigener Derfon nepfen/ber Bes volgumereten/ n welch m fich anch dem berfets anner/join der Proumn geles Doch wider jein

Erfandniß der it befennet/daß hernach wider och ten gei ffen/ andtwoler auß aber mit gerin wider ihr eigen etrus Campacifiellet/ da nieß

ndernrieff ohn diefe Worters habt ihrzwar ordienerhabt/im nicht fo vief Bubens

Bubenftuck fonnen vollbringen. Biffetihr euch auch noch zu erinnern/ was bofer That ihr Bu Pictaui begangen habe / Da ihr mit mir im Rechten flubieret / gebenceets euch auch/wie mor-Derifcher weife ihr einen ewer Gefellen Dafelbit habt vmbs Leben bracht ? Daber ihr dan in ewers Battere Bnunade fo heffing gerathen/daßihr fint derfelbigen zeit ihm nicht habe under Augen fommen durffen: Und eben diefer Diffhandlung halben ift auch der Arquinuillerius/einbo. fer verzweiffelter Bub/und dagumal ewer Mitegefell/gu Parif gefancte worden. Bon diefen Borten ift der Olivarius/welcher fich dann diefer That fchilloig gewuft / dermaffen erfchrock? ift ihm alfo die Befummernif wand Tobfucht gu Bernen gangen / daß er in fchwere langwirige Schwacheit gefallen/ und wider Bott den DErrn felbft grewlich gewittet hat/ Bind ob er auch wol am Leibe gang unnd gar verachret gewesen/hater fich doch auff feinem Bett fo gewalitg auffgebehret vnnd hin ond her geworffen / daß er gleich einem rafenden Menfehen oder fonften einem ftarcten Jangling/ Das ganne Gemach Dadurch erfchuttert fat. In Diefer feiner fchwes ren Sichwachett. fompt der Cardinal von Lotharingen gu im/ baft er in ale feinen guten Freund befurfte. Olinarius aber/daer empfande/ daß fich feine Schmernen durch deg Cardinale Gegenwertigfen mehreten/hater in ftracto beiffen auß feinem Bemach von ihm abtreiten/hat ibn auch nicht anfeben mogen. Demnach er nun vermerette / Daf der Cardinal zunlich weit von jin abgewichen war/ hater mit feuffeen folche Bort fahren laffen/Ach/ Deardinal/Du bringft one affein das ewige Berderbnif/Daraufferite der Cardinal bingu im/ underfichte fich von jin feloft ibn gu eroften/vund ihm eingureben/fpricht gu ifm/ Der bofe Beind ficht ibn an/ Ce folle nur feft und onbeweglich im Glauben beftehen/ond von der Barheit nicht abweichen : 3a freplich fpriche der Caneler darauff/ Jafreplich/ Derr Cardinal/ir felbft follet auch wol folchen Blauben haben / Bnd von dem an hat er den Cardinal weder feben noch horen wollen/hat auch ferner fem Boremehr aefprochen/vund alfo furn barauff verfchieber. Inn femen groften Schmernen aber hat er furnemblich bef durchauf frommen und auffrichtigen Dame unnd Rathfreundes Anna Burgij Todt bitterlich beweinet. Denner durch def Cardinale benehren und geheiß war unbefonnener weiß obereitet worde/daßer bem Bluturtheil ober gemeiten Burgum gefellet/ underfchrieben hatte. Diefes ift nun der rechte Lohn aller folcher Richtet/

welchen die Gunft oder viel mehr den Dunft zu Hoff ihnen mehr/alsiftr eigen Gewissen/gelies ben fasten.

Ende deß Andern Buche.



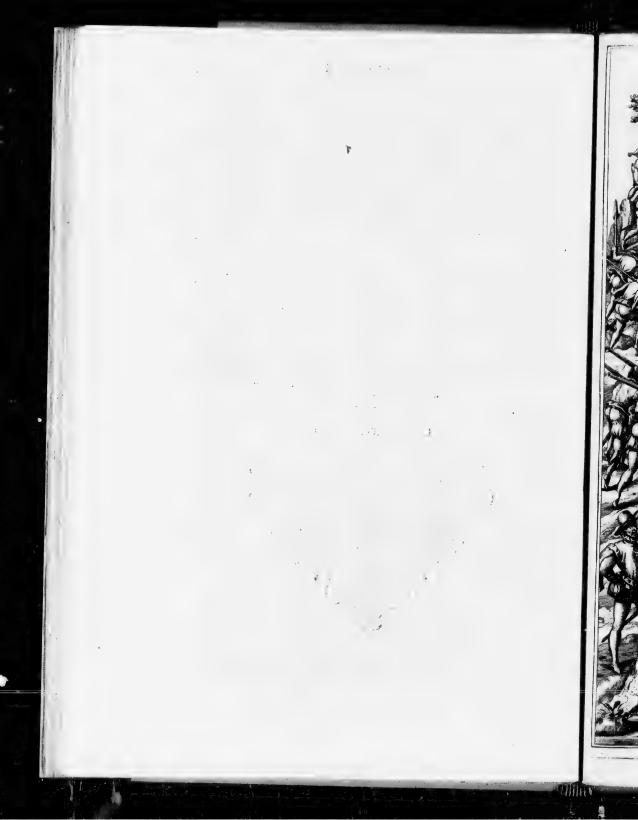



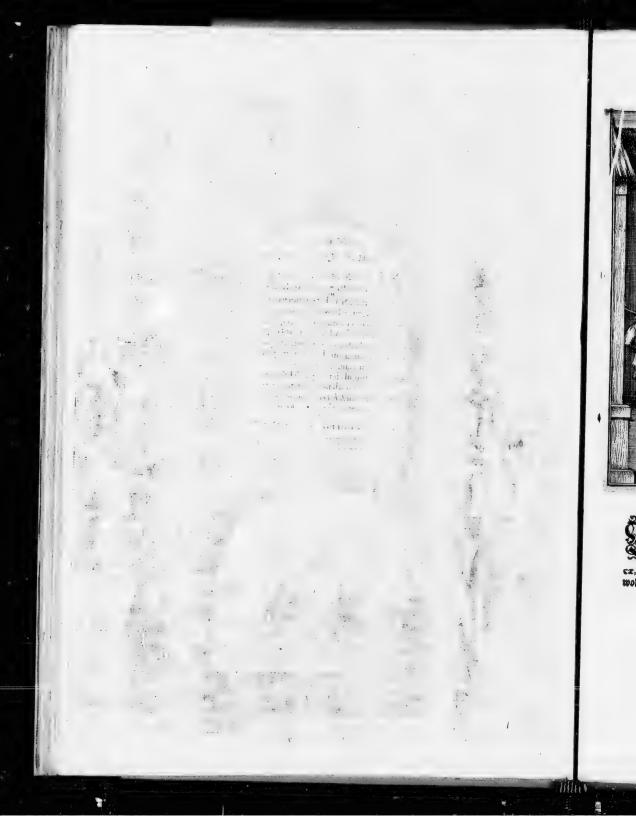



Achdem die Sinwoner der Infel Hispaniola, wegen groffer und schwerer arbeite bermaffen stiffere fich waren umbfommen alfo daß auch sehr wenig auß ihnen vberblieben haben sied die Spahier/ Noth halben mit andern leibeigenen Knechten mussen werfehen das Bergweret furbaß mit ihnen zu bestellen. Derhalben haben sie umb ihr eigen Geleberen ein zimtiche Anzahl erkauffe wind his ihnen beingen lassen auß der Nigrite Landschaffe/Guinca genant/welche ist das vierte Theil Africa, diese die zum Bergweret gebrauchte bis daß die Jundgruben mit der zeie keine Außbeut mehr geben wolten. Denn nach dem die Portugatese dasselbige Theil Africa, welches sie Guincam, die Inwöhner aber Genni oder Genna nennen/durch Kriezs gewale erobert vnnd under sied gebracht hatten/pflegten sie alle Jahr etliche hundert der Einwohner andern Nationen zu verkauffen/ so an Statt der Leibeigenen Knecht zu gebrauchen waren.

X II

2010 Die

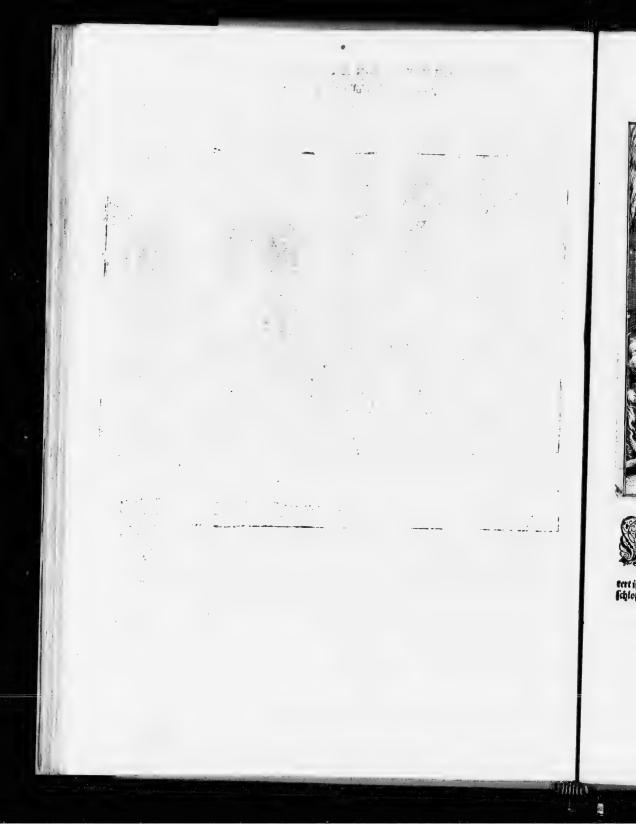

#### Als die Fundgruben feine Außbeut mehr geben wolten/wer-Den die Rigritten jum Buder fieden angehalten.



Nfangs haben die Spanier die Nigritten jum Bergwerck gebraucht/ Nach dem dasselbig aber feine Außbeut mehr geben wolt/ haben sie nachmals diese gevot auff den Stoftmüllen/darausstern nach das Zuckerrohr siehen wertheiten. Dann diese Arbeit mussen sie mehr vonnd warm ist/ o wechst das Zucker nobr leichtlich darinnen.

Dasselbig Rohrwenn es erstlich zerstossen, nachmals in einem Ressel gesotten / vond entlich wol abgeleus tert ift/lassen das dann an der Sonnen gestehen / oder so sein Son weben ihr vorwahren sie ein einer bes gleicher massen der unfte zu sonn Zucker motten der wirdt. darvon sie dann ein großen Newer erwatmet ist allbacs das brauchen sie die Nigritten sur Dirten zum Bibe/ auch zu andernister. Weer das beit das brauchen sie die Nigritten sur Dirten zum Bibe/ auch zu andernistere

Derren notwendigen Befchefften.

Wenn

geuißhnrue den int ren fen floj der: Oct



Tliche voter den Spaniern vben vber die maffen grewliche und vnerforte Bateren. Dennedbet ihnen nichts newesiff/wenn fie ihre Rnechte/fo etwas verfchulbet / in ftraff neinen/ale nemlich / fo icetwan ihr Zagweret nicht vollbracht haben/ oder fonft etwas verwirete / wenn diefelb ge auff den Abend von der Arbeit heim foiffen/ftellt man ihnen weber zu effen noch zu trit.chen far/ fondern man geuche ihnen ihre Dembber/fofern fic andere beren anhaben/vom Leib ab/ reiffet fie mit gewalt gu boben/ bindes ihnen Sand und Buffe, und fleupt fie alfo nackent/oder man gerfeblegt und gergeiffelt fie/mit Endpffechten Rice men und Stricten/fo viel und fo lang/ bif daß allenthalben vber fren gangen Erib das Blut herauf bringt. Als Denn nemen fle gefehmelutes Bech/oder heiffes Dij/laffen ihnen einen Tropffen nach dem undern auff Den Leid in Die Bundenfallen. Butest machen fie eine Bren auf Indianifchem Pfeffer vil Baffer/darmit vberfchmies ren fie die gegenfelten/binde fie alfo auff ein Brett mit Erlachen ober Gergen bedecte / laffen fie fo lang mit groß fem Schmergen legen/big Die Derren bedancte/fie fenen nun wiederumb ftaret genug jur Arbeit.

Etliche haben ein andere Beiß / Denn weil fie ihre Aneche alfo idinertich und erbarmlich jugericht haben/ ftoffen fie diefelbige in eine Gruben darzu bereitet/ darinn verfcharren fie diefelbige bif an den half/vil braucheit Dig gleich für ein Arnney/ denn fie geben fur/ wie das Erdreich das geronnen Blut gerifieile/ und den Leib wie Derumb zu recht bringe. Im fall aber einer derfelbigen flirbt / wie offtermalo gefchiche vo wegen bef volleiblithe Schmergens/legt man feinem herren fem andere Straff auff / ale baß er vermog der Spanifchen Stattteil/ Der Ron. Map. einen andern leibeigenen Anecht/ an def Berftorbenen flat/verebre.

Die Mis



# Die Nigritten entlauffen von wegen der Spanier Buteren IIII auß ihren Dienften/vnnd erschlagen etliche Spanier.



Mno M D. XXII. auff weinachten deß morgens/alseiliche auß den Nigritten die vonmenschliche Marter in keinen wegtenger duiden kunden/sind ihrer 20. verursacht worden/auß iren Diensten gu entlauffen/Nachdem sie nunalso in der Instel/als die aller Hoffnung beraubt waren seinlich gegenchten genoch andere 20. ihrer Gesellen erlediget/ondan sich gesenet: Diese 40. schlage zu todt/swiel sie der Spanier konnen antreffen. Derhalben den sich der Imital Ludouicus Columbus/mit den Roniglichen Rathender Instel S. Dominiew beraußschlagt/reitet den flüchtigen Rnechten nach in deß aber hatten gemelte 40. Nigritten eines Spaniers Jauß angesalen/den Derzen darist mit all seinem fins der ermordet und geraubet alles was sie sunden waren also mit dem Raubwiderumb nach andern großen der werden das die staten macht in soffen weren also die staten gement der sie den die der Stiegen die den sie den sie den sie den sie der sie den sie der sie der sie den sie der sie den sie der sie sie der sie

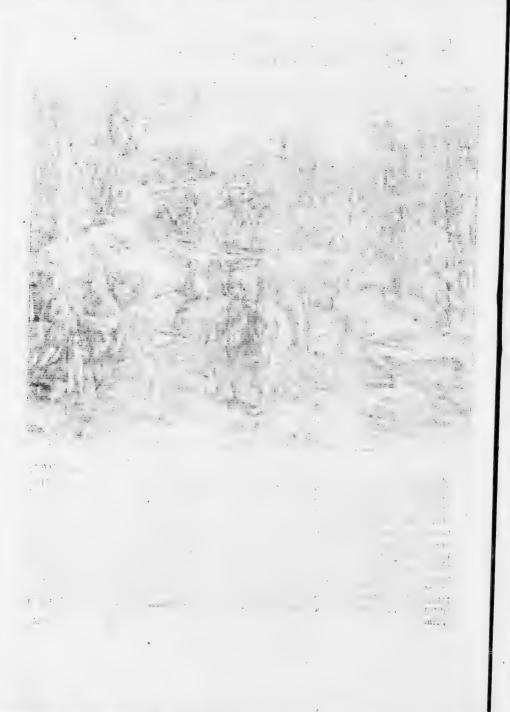



ten in Under groß en Chifo fan Chifo



Rno MDXL III. vermerette ber Spannische Aath/vnd die Ampeleut in der Stat S. Dominicd, daß sich zwer Frankossische Aaubschiff niche weit von ihrer Seta auf bein Weer hielten. Der balben richten sie fünff Schiff zu/darunder warenzwer zimlich groß / mit denselbige liesten. Der Balben richten sie fünff Schiff zu/darunder warenzwer zimlich groß / mit denselbige liesten. Der Frankossischen Schiffen achsiffen Albader die Wispen/welche in einem Frankossischen Schiff waren/sie moch beforzten sich die Cantadri oder Bispen/welche in einem Frankossischen Schiff waren/sie moch Bispen werden genicht werden/denn sie der Spanice Understanen sind der spanice werden/denn sie der Spanice Understanen sind der spanice werden wie der Schiff vertrawete im nicht allein/mit den seinen die er ben sied batte so von. Der Deeste in and dern Frankossischen Schiff vertrawete im nicht allein/mit den sienen die er best sich hatte so von. Der Deeste in and bein Aberder meiste speil wertrawete im nicht allein der sien der Schoff vertrawete im nicht allein der sien der der Wertrawete der W

.11:-

d i Du





Plate MDXXXVI. fam ein flein Fransossisch Schiff in den Pfort Hanaua, die Fransosen der risten namen die Stat mitgewalt ein. Aber die Spanter/damit die Stat nicht mit Jewer verheeret wirden namen die Stat mitgewalt ein. Aber die Spanter/damit die Stat nicht mit Jewer verheeret wirden den Fransosen den Fransosen Ducaten zur Brandsschaftlich das in ich also das werden der bestätelt das in ich ein geschanden das der Stathalter das ein ein giese Fransos sich die fist des also sete eines in mit begnügen/welches also geschach/Derhalben sie auß dem Poset abstiessen nicht das der gebendten Bod neben im mit suhrte. Das oberste principal Schiff eilete sur den anderen bertrifft das Fransossischen Bod neben im mit suhrte. Das oberste principal Schiff eilete sur den anderen bertrifft das Fransossischen Geben einem anseinerwenden der andern erwarte. Als nun die Fransosen merkten/daß die Beind inen selbst nicht trawt/noch sich gegert an sie wagen dusssen. Als mun die Fransosen merkten/daß die Geind inen selbst nicht trawt/noch sich gesetzt an sie wagen dusssen. Als die gesetzt sie und der den das gegen den Gewinnen werd gesetzten sied zur wehr zu sielen den Bod unter/vil die jenige so darist waren/mussen and Land auß sehwinnen wohrten. Schiff. Auf sie leie so die andern/so im zweiten Spanischen Schiff waren/erlagten das die Reiegesnecht auß dem principal Schiff entsohen waren wichen sie wot anstang gleichen die ein beier wie eine den dam bie Gransosen werden die mangen sie den den dam die Geber den den dam die kolos die wot anstang gleichen die sie moter von dies den dam dar dan dam die den dam dar dan dam sie verden der Annaua zur zur des die Gesch dam die Gesch dam die verden der Danaua zur zur des die Gesch dam dar der dan dam dar dan dam sie den dan das geschen der dan das der den dan das sie Danaua zur zur des die Gesch dam die Gesch dam dar dan dan das gesch dam dar dan das der dan dan das geschen der dan das der den dan der den dan das der den das das der den dan das der den das der den dan das der den das der den das

1711. nan diana sahan sahan diak Sabaran saharan dianakan

1

fici die Rafic Properties de la Contra de la

#### Die Frankosen erobern vnnd plisndern die Stat Chioreram, vnnd brennen sie im grund ab.

VII



Ano MD.LVI. wurd die Stat Chiorera in der Infel Cuba von den Frankofen geplundert/aber fie finden wenig Beut darin. Den dieweil die Spanier juvor gewißiget waren / floheten fie jre false ren hab auff ihre Meyerhoff. In dem nun die Frangofen die Stat durch fuchen / fertigen die Spas nier zwen Gefandten ab/zu erfundigen wie ftaret Die Frangofen weren/jedoch under demfchein als ob fie mit ihnen der Befangenen vi Brantschagung halben handeln folten. Der Frangofen Dbere fer fordert 6000. Ducaten: Die Spanier beflagen fich/fiefonnen Armuto halben das nicht eingehen/ vft treffe bie Guifia Belto mehr an/ben fie alle an Leib und Gue vermochten : Jeboch wolten fie folches an die Deren deß Rathe gelangen laffen/va def andern tage/bep Trem und glauben/gemiffe Antwort bringen. Aber bie Spanier haben fich under deß jum Rampff geruftet/ verachteten anderer Berftendigen trewe Warnung/ruften auch ihre leibeigene Rnecht/vi vberfallen die Frangofen ben nacht/der meinung fie wolten fie im beften Schlaff vberrafte/ Erfchiefenerflich 4. Frangofen/ under welchedef Dberften Encret war/ Die andern Frangofen greiffen eilend unerfchrocken jur Befr/ und breften das groß Befchun auf Die Spanier log/der Dberft befiblet feinen Dienern fie follen die Daufthurn/Daufpoften/Benfterladen/ont alles mas von Dollsweret gemacht wer/mit fchiffbech/ deffen fle da viel Conen in groffer anzahl funden/beftreichen/Bewer darein werffen/ond alles im grundt hinweg brennt . In dem nun die gange Stat im Fewer flund/ jundet ber Dberft felbft auch die Rirche an : Diefes erfach ein Spanter/magt fich herben/ und redet den Capiten underthanig an/fprechend/ Lieber Dert Capiten/ habe ibn nichtewer Mutleingenug an der Stat gefület/muß Das Botobauß auch fer halten? Darauffihm der Capiten ein murifc geficht gab vit fprach/ was mangels haftu hieran du Schandvogele weiftu nicht daß die Leut/in welchen weber trem noch glauben ift/leiner Rirchen bedurffene Bie nun folches alles wollbracht war/furthen fie bie Schiff in haffen/beluden fie mit dem Raub auß der Stat/vil zofen alfo dabin.

The French Commence of the Com



illier

# Die Frankofen erobern durch Halff eines Spanischen Schiffmans die Stat VIII Carthaginem, gelegen auff dem fußwesten Landt in India/ Derfelbe Schiffman durchsticke den Richter daseibst/ von dem er vor der zeit war mit Ruchen gehawen worden.



Den ju berfelbigen zeit erug es sich zu/daß ein Spanischer Aichter zu Carenago/welches ein Stat vond Herschifft der Landichaft Indien/einen Schiffman einer schlechten vor ach halben / hal laften dem Ereichen/vond wider ledig geben. Der Schiffman begab sich widerumb in Spanischen geschifftet von dannen in Franckreich / vond zu legt nachdem er funst Schiff an sich bracht / ist er in nien/vond von dannen in Franckreich / vond zu legt nachdem er funst Schiff an sich bracht / ist er in sie geschifftet von in beim Pfort der State Carenago die Anchor außgeworffen / ben hundere Ariegestnecke in seinen Schifftein zu land geführt: Witwelchen er ein steil holber Mag die Spanier im besten Schlass von allen bat/in die Heufer mit gewalt gebrochen/deren ein steil holber masen/etilche von Rohr gestochten/ von mit Dattelbaumen blettern bedeckt. Der Schiffman liest eilendt mit etlichen Fransosen das Richterhauf zu/ liegen. D. e Andern lauffen allent hat lassen herumb/luchen wie sich mochten gute Zußbeut besommen. Aber der nechtereftel Spanier gaden die slucht/ etliche wurden erschlagen/ von dzum theil gesangen. Also ward die newe Earthago/wie sie es nennen/geplundere vond verderent/vond wie man sagt / so haben die Bransosen darvon drenewe hundert vond sant von Kantsionen.

nul Mean Local G

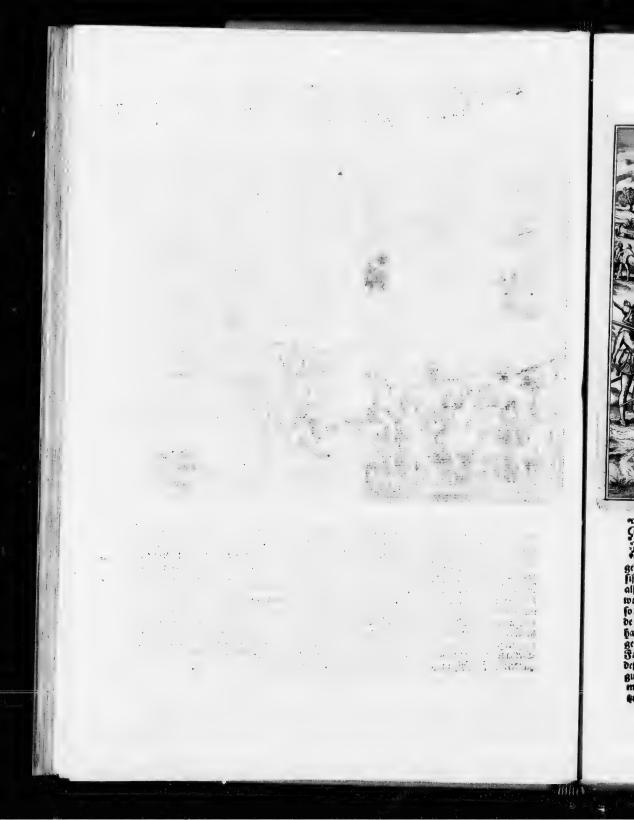



Amitiche aber mitder Beut und Raub/welchen die Frankofen von den Spaniern befommen flas ben/ einendemache/will ich nur ein einftiges Ecempel noch erzehlen. Bu der zeit als inder Infel Cubagua der Perlenfang im fchwang gieng / fam ein Frangofifch Schiff daber gefahren / ohn gefehr alldagu lenden. Wie das die Spanier erfagen/rufteten fie alebald gwen Schifflein gu/wie fie dafelbft gebreuchlich find / mit wolgewapneten Indianifchen Bogenfchusen beladen. Diefchicken fie bem Frankos fifchen Schiffentgegen/vberreden fie es weren eitel padicones, das ift Anabenfehender / unnd wenn fie fie nicht alfo balbombbrachten/wurden fiegu landt berauf fallen / vnnd mit ihnen gleich als mit Beibern grewlicher weiß handeln unnd umbgegen. Die Indianer meineten nicht anders/benes weren folche Leut/arbeiten befftig/ fo lang bif fiedas Schiff erzeichten. Die Frankofen/wie fie fahen daß fie nabe zu ihnen tamen befahen die nackt de Leut aar wol/ gedachten fie famen vielleicht derhalben zu jhuen/ daß fie luft hetten fie zu feben: oder Der Derlen Balben mit ifnen ju fandlen/ und umb andere Bafren ju vertaufchen. Wie fie aber naher fin juruden fiens gen fle an fur Die edele Derlen/ vergiffte Dfeil under die Frantofen gufchiefen/beren fie etliche verwundten. Die Rranpofen/ fo bald fie vermercten/ daß ihre Gefellen gifftige Schoß empfangen hetten (denn von dem Saffe Des gifftigen Rrauts/darmit fie Die Spis an den Pfeilen beschmieren /wuften fie nichts/ batten nur der Derlen gute achtung) lehrten fle wider omb ohn allen verjug / ift auch / wie man fagt / forthin fein Franhofifth Schiff mehr an biefem Drt anfommen. Alfo feind die Spanier mit folchem luftigen und geschinden Ranct den Rrane wolen entaangen und auf der Dandt entwichen/ wiewol fie in groffer Angli unnd Borcht flunden.

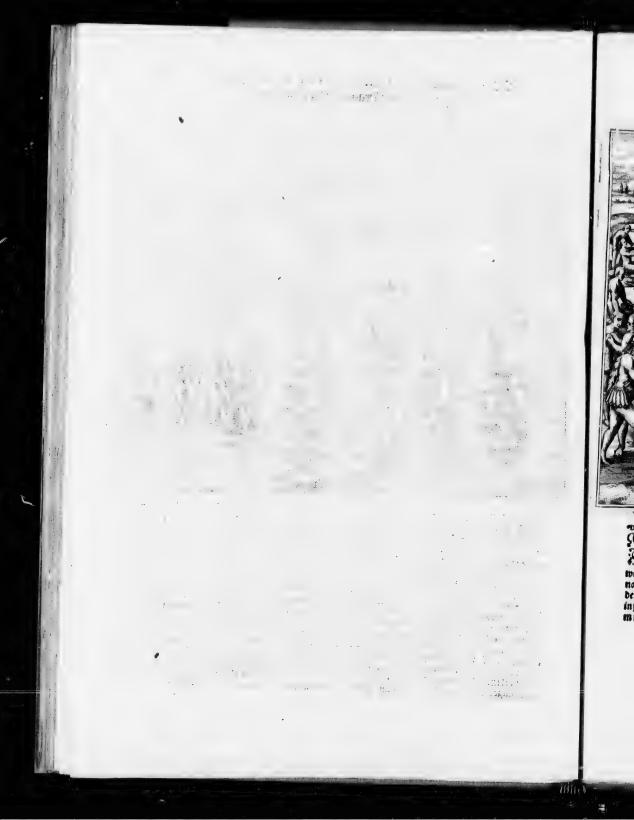



JE Einwoner der kandschaffe Carthaginis haben eine gute Notturffe an Fischen / Farchten unnd anderer notwendiger Speise. Sie brauchen im Arieg wider die Feindt vergiffe Pseil. Ihr fursten und nembste Gewerd und Ausstmanschafte sind Bisch/Sale/Pseffer/das suhren sie an solche Dre/barinnen deren Wahr keine zu finden ist vund verwächsten eine Wahr umb die ander. Daes noch wol wmb sie stund hund gutezeit ben ihnen war / siengen sie ein Gewerdschafte an wund hanthierten under cie nander / mit vielem Getreidt / mit edlen Früchten / Baumwoll / Feddern / Nock von Feddern gemacht/glib den Geschwich wanderter Derlen/Smaragden / siebeigenen Anechten / und anderer mehr gutter Wahr / sinshrem kandezu sinden/gaben einander/waaetnem Jeden von notehen war / ohn allen Gein und Ausgheit/sib mit (lagten sie) das / so willich dir die dargegen geben. Es ist auch den sinen nichtein so großem werih / als Essen ich von das Gertanck/wiewoles nicht ohn ist/daß der mehrertheil bieser Wolder heutiges tags bestiegt was delt und Gut unnd nach zeitlichen Gitern trachtet/weiches sie allein nas

beffeig nach Gelt und Gut wind nach zeitlichen Gitern trachtet/ welches fie allein von ben Ehriften gefogen haben. Iedoch hat folcher Eiffer ben vielen nach ges laffen wind ift nunmehr fehr erfaltet.

E iij ABie

1 1 2 2 1 ... 1 25 ... they a The second secon . 1. a design Const. Co . ... 1 - 18 ..... 'M: 'M: n 1:



JE Immon .... Thale Tunia und der angrenbenden Orter/halten die Conne fur feren hochften Gott/von beten fie an. Beff fie in Rrieg giehen/fo hencten fie au Die Stangen und Rofr/bet ftreitbas ren und berilmten Manner/fo vor geiten under ifnen gelebt haben / tode gebein / und Sceleta : tragen folche fur ihr Jeldzeichen und Ichniein berumb/darmit fie durch folches anschawen auffgemundere werden/und defto gefregere den Beinde angreiffen. Ihre Baffen und Pfeil find auf Dattelbaumen aften ges mache/und die Schwerter von fpigigen Steinen. Ihre Ronige begraben fie gang ehrlich und ferslich/legejnen galbene Salfvande an/bie mit Coelgeftein und Smaragden verfest fein/auch thun fie Brot und Wein ju ihnen ins grab. 23nd es haben gwar die Spanier feifte wolgespielte Braber alda funden / Aber ben dem groffen Bluf/ fo da zwifthen ber Stat Carthagine und S. Martha finleufft/ wohnen die Caribes, und die Cant Marthenfer/ Die felemieren ihre Pfeil mit Gifft/welches mit vergifften Rreuttern zubereitet wirde. Sie find Manlich/ frech/ undrachgirig/fuhren fore. Abgot Chiappam mit ihnen im Rrien ale welcher für fie ftreiten und inen den Sieg erhalten folle. Che fie aber in Rrieg giefen/opffern fie ihme der Leibeigenen Rinder oder etwan einen auf den Befangenen forer Jeinde. Sie beftreichen def Abgots Bildnuß mit deft auffgeopfferten Menfete Blut pher all wol/ond effen fie das Bleift undereinander mit groffem frotoellen und Fremden. Wen fie im Rrieg ben Steg erlangen und widerumb gu hauft fommen/zechen fie und find luftig bif fie alle voll und doll werden/ und befprens gen beg Abgots Bildnuff/mit ihrer Befangenen Blue. Beffie aber : aben liegen und vberwunden werden/ gies hen fie trameig und demittig heim/ond verfunen den Abgott Chiappam mit einem andern Doffer/beten ihn uns berthaniglich an/daß er jonen fortom molle gnedig und barmberuig fein/ und jonen den Sieg wider jore Beinde

5467.0103

1 ( T) 11 2,8



The second of th

# Alls etliche Kauffleut in einer Einobe kein Proviant mehr hat, ken/werden sie auß not gezwungen/ben nachtzu etlichen Indianern in ihre Hatten ungewarmter sachen zu gehen.



1 1/3/11

of agrill .



S. S.

heimin außno Provi nachd Oberf felltih Vahre sogen/ apifel v ben sw Zerieg, bie ma

Arieg. Die ma fer Seit Der Se faleste Higte

#### Benzo fengt mit feinen Gefellen in Sungers not am Offer Mehrfchneden/ beren man in diefer Landart pber groffe findet.

XIII



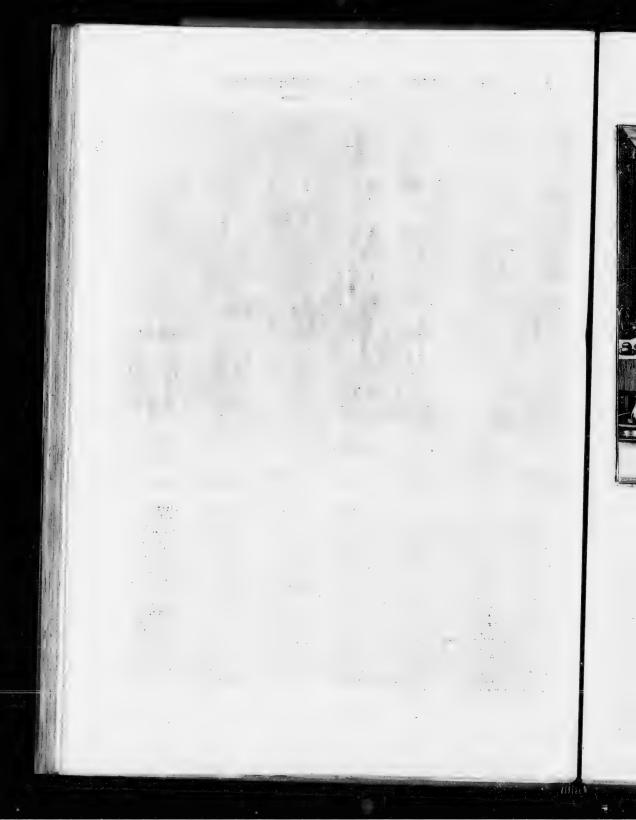

### Oct Spanische Gubernator Diego Gottierez berufft die Cacicos oder Ro XIIII nische Der Landschafft Suere, Chiappa vand von andern Orten fer/so missim waren tommen isom besieden un Malbett.



En Gubernator Conierre schreit mit allen stimen Arigotnechten auß dem Pfort das Wasser binausstroffe sig tame sein sich eine Metropier in die Landschaff Gueressisigt aus in Landschaft die zum ertem neber in sein kien heuten sich bei der Annische verfeldigen Landschaft für den mehret in sien kenplein, weders der Annische verfeldigen Landschaft für Landschaft für mit der mehret in sein kien in die leng stuff und vierug Alassichen Annischen Landschaft swer den in heuter gedamte. Die Kausswar getings berund mit großen in die leng stuff und vierug Alassicher wiede in die eine Antische eine Stadie der Verdamtere kann die Andischen Valler von der eine Dentalden Valler Vordamte der den der verdamtere in die beschlen von die eine Mehret in die der verdamte der der verdamte der verdamten der verdamten der der verdamten auf der verdamten der verdamten verdamten der ver

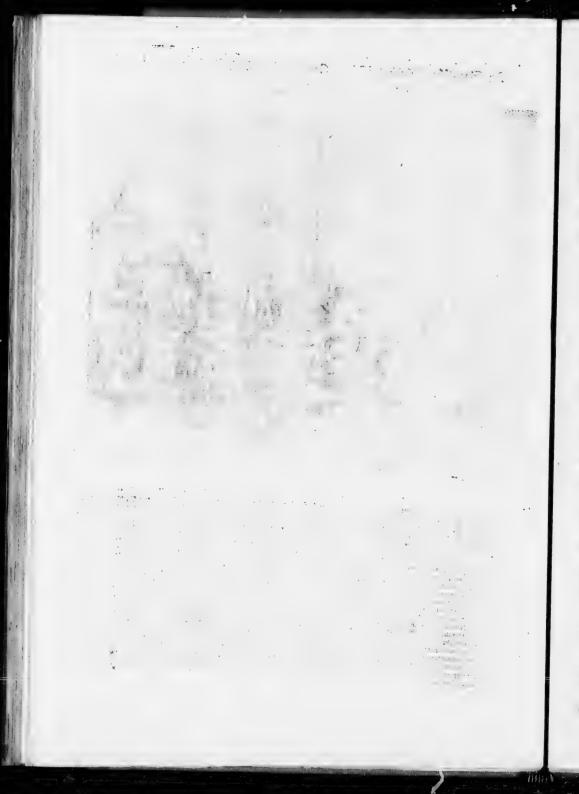

geforeige geben wete ji daß er Gethe bracht wolte i darvo ge funt bringe ein ver bringe allenth spenge allenth spenge







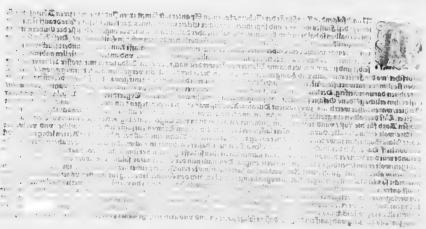

Der Cyanni anninct.

Die Indianer greiffen die Spanier an/fichlagen ihren Oberfien zu tod/entlich werden fie doch verjagt. Aber es kommen andere frische Indianer/die oberfallen und oberwinden Die Spanier widerumb/in dem bekommen die Spanier ein hinderhalt/und welche noch



S.

Le die Spanier auf hungere not/burch bie Wildnuß fort rucken/werden fie von den Indianern auß einem Waldt vberfallen/der Gubernator wirde erschlagen/fampt etlichen Spaniern. Ale der Streit schier auff ein viertheil flund wehret auch viel Indianer auff dem Plas blieben/musten die Wilden endlich die Flucht geben. Demnach aber den Indianern frisch und geruhet Volet ente gegen fam/keftreten fie sieh umbynd griffen die Spanier von glen Dren auff ein nemes grocher

gegenkam/kefreten sie sich vmb/vnd griffen die Spanier von allen Orten auff ein newes an: aber die Spanier/als die midte vnd kraftlog von der Schlacht waren/werden zum eheil erschlage / zum eheil musten sie kounfen so sehr sie sond eben fristen/diß jhnen ohn gesehr der oderste keutens ant Alphonius Pisanus mit 24. Spaniern auffließ/welche dem kandvogt nach ziehen vnd ihn suchen wolten da sienunzu samen kamen hielten sie ber einander/vnd zogen das Wasser nach jiehen vnd ihn suchen wolten da sienunzu samen kamen hielten sie ber einander/vnd zogen das Wasser lang immer fort damit sie desto siehe ver auß solcher Not und Gefahr der Feinden entrinnen mochten: In dem sie also passierten/sie da kam ein großte Schar der Feind/mit Schwertern/Aarschen/und Bogen/welche sie den erschlagenen Spaniern genommen hatten/sehr wolftaffirt/ sprungen und tangeten umb sie herumb. Deßgleichen waren etliche die sehrien in Spanischer Sprach zu ihnen/den siere etliche verstunden spanisch/vnd sagten/som Eprist som / nimb Gele/mimb Gele von une: Jedoch wie sie vermerekten/daß der Epristen ein zimsliche Anzahl war/wichen sie widerum zursche. Bondann en sind die Epristen also mit großer mushe und arbeit/widerumb an das Mehr sommen. Ees sind von den Spaniern 34. mit samptzwen Wohren auss den Mas blieben vnd sind nurseche vberall darvon sommen. Der Indianer/o man auss vier tausen geschest/sind viel mehr blieben.

Jon nebius
1 milyst ave
1 milys

netical and a control of the control

A Section

dille

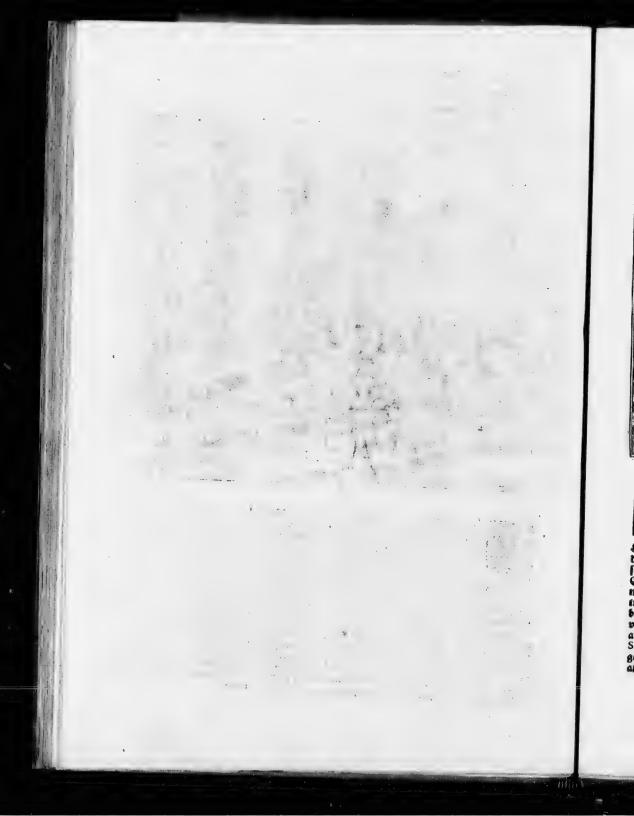



Erdinandus Sotto war mit koniglicher Gewalt und Befelch jum Gubernator in die Landschaff Florida geschieftsso bald er in die Landschafft kam/hat er durch alle Ort und Binetel mit seinem Kriegevolch fin und her gestreiftsallenthalben Goltund Gele gesucht. Wie er nun das Land als durchsuchetseriffer ohn gesehreiftliche Indianer ans die trugen galdene Arm und Halebenderschie

P

Bill March and Control of the State of the S

#### Petrus Aluaradus laffet in abivefen deft Cortelij die Indianer ju SNeyled/ ale fie for Beft hieten/mublofen Webren vberfallen und erwargen/ und die gul bene Armbander damit fie gegiert waren ihnen abitehen.



Emnach Ferdinandus Cortesus durch Berwilligung des Könige Montezumw das Königreich Mexicun auch under sein Gewalt bracht hatte vernimdt er wie Pamphilus Naruaez mit neun hundere Spaniernwider ihn ausgeschickt fro ihn zu vertreiben. Aber er zog dem Naruaez entgegen in dere Spaniernwider ihn ausgeschickt fro ihn zu vertreiben. Aber er zog dem Naruaez entgegen in dere Spaniernwider in feinem abwesen Petrum Aluaradum seinen Leutenant mit sampt zwer hundert von beunftzig Kriegesenechten zu Mexicun, die solten die Katte verwaren. Wie nun der Cortesius hinwelde was die fich dag viele dele Indianer mit etlichen andern vom gemeinen Posses aus ihn nach Griegeste und kexico ein groß Test ihrem Abgott zu ehren hielten/vond sieh allauf das kölliche mit zilben Pangen vond mit galdem Halbanden gezihret hatten/zohen also mit herrlicher Proces durch die Statt hin und her/fungen ihrem Abgott zu Lob und ehren etliche Liedlein. Zuweichem Spectrackel die Spanischen Kriegestrech auch herfur famm/zu bestehtigen diesen Proces und Buweichem Spanier aus del in die der Spanier sie die die die seine Proces der und besteht die Spanischen Kriegestrech auch herfur famm/zu bestehtigen diesen Proces und eine Ausgeschen Indianern ersahen/wie sie die die seine Palisbender und sollichen Fratan den Indianern ersahen/wie sie dare durch der und ersteht werde eine Spanier sie den Indianer der Spanier felen mit großer Ungestim und Lermen mit gewehrter Haluaradus seibst sow der mehrer theilber Spanier sie lein der vond griffen zur Wehr/vund selligen das mehrer theil der Spanier zu 100t.

Œ 谜

digestrois wester wind nerse from the doise of the doise -111111

F

## Franciscus Monteius wird Gubernator in der Provinte Ideatana/einer auß den Indianischen Cacicis nime sich groffer Freundschaffe an/ale ober ein Berbund, nuß mit im machen wolt/ understehet sich aber den Monteium mit

XIX



DR Jahr MDXXVII. als der Spannische Leutenant Franciscus Monteio von de groffen Reichstumb der Landschafte Jacatan vernams ist er under dem Tittel eines obersten Gubernatots auß new Hipanien in diese Landschafte Jacatanan geschiffe. Er ist mit fünst gundert Spaniern/sampt einer großen anzahl von Pferden/vnd vberställigem Borath an Proviant, ond anderen notwens wolten sie Freundschafte zu ihm machen/vnd vberställigem Borath an Proviant, ond anderen notwens wolten sie Freundschafte zu ihm machen/vnd begerten ihn zu sehen. Damit man auch sinnen destie gestellt als wette/sind sie einer auch den Konischen siest verstauwette/sind sie einer auch den Konischen siest verstauwette/sind sie einer auch den Konischen siest verstausetelliche ein zustellt das einer auch den Konischen siest erschelben/ und versten der Scheiden und bei Gebel auf den Odersten zu will sin zu boden hawen: Als der Gubernator der Indian neres freuentlichen Borsas ersahererwehrete er sich seines Lebens mit seint Schwert. Wie nun die Indianer sas hen daß stenichts außrichteteten/gaben sie einents die Flucht/sedoch beyder seites ohn einigen zugefägen schaden. Der Gubernator stellt sein Kriegsvolch als bald in ein Schlacht ordnung / vnd ist mit denselbigen sin vnd her in der Proving gestreisft/ hat alles verheert und verbrandt/was er nur antressen mochte. Dergegen haben sie die Indianer auch nicht zeseumtet / sondern sich stretteich und manlich zur gegenwehr gestellt und sur der Freiheres Batterlandts trewisch gestritten. Ils aber solches kretten vnd sechten neun ganger Jahr ohn underlaß Freiheres vnd seiner auch nicht gestritten. Ils aber solches kretten vnd sechten neun ganger Jahr ohn underlaß Starce dem Spaniern gar ungleich/ haben sie sieden in die gestellt und sur Gestauch und den Krässte vnd

Trancifeus II incolusige o Charge activiti. Et matt Japatine . The total of the first of the f

400 to 100





Advisor of April 1982 and April 1982 with the state of the state of the state of

3/4120

100 Def pni

#### Des Benzonis Gefordch / fo er mit einem Ronifchen Cacico gehalten in der Landschafft Nicaragua, von dem Wefen und Sitten der Chriften.



außgerottet merden.

Prancifeus

Part.

Hilly to the state 9777 gr

1.7.14

\*\* \*\*\*\*\*\*\*

Le Benzo durch die Provins Nicaragua feine Reiß anstelleteist er von einem furnemen Sberften Indianer freundlich zur Derberg auffgenommen worden. Es hief diefer Ronifche Dun Gonfaluus, war auff Die fiebennig Jahr alt / vild fundt Die Spanifche Sprach vber Die maffen wol reben und verfiehn. Diefer/als Benzo andern Morgens bep fom faffe von allerley fachen ju rebent/fahe fon fracte an/ond fleng mit diefen worten ju fom an ju redt: Lieber Chrift fag mir/wargu feind die Chriften nun/oder was feind fice So bald fie ju ons in onfere Bonung eintretten/ begeren fie oberall Frucht of Maly/Donig/Baumwoll/Geiden Gewand/ und andere ding / Dargu eine Indianeringu unguchtigen fachen/ fchinden und schaben das Golt und Silber an allen orten/wo fie es mogen antoinen/ von uns arme Indianert. Bber das/fo thun fie teine arbeit/find verlogene leichtfertige Leut/pielen/fressen/find bose Buben und laftern Gote Darneben/wen fie fchon in die Rirchen jur Deft gehn/ ihun fie andere nicht/den daß fie fabulirn von andere Leut außrichten/ond find fre Bedancten anders wo im Berftenfelbt/ fie felbft hamen/ftechen/ond etwars gen fich undereinander/in Suffia es find gans ichandlofe ehrvergeffene Leut von natur. Ale Benzo aber zur ante wort gab/ daß folches allein von den bofen geschehe ond nicht von den fromen. Da sagter darauff/ wo find mait ben derfelbigen fromen Jurwar es ift mir noch fein frommet Christ under augen fomen/fonder eitel bofe Bube und lafterhafftige Leut. Darauff verbrehet im Benjo Die rede/und fragt von im/wie und waruff fie bie Spanier in ihr Eand Betten fommen laffen und auff genommen Darauff antwortet er alfo/ Dein lieber Daff/toir habett Di befte gethan/vnd haben vne gewehre fo lang wir gefone haben/Ale wir aber von inen durch Dulff ihrer Dferde jum offermal find gefchlagen und vberwunden worden/haben wir es fur rathfamer angefehen/it Joch auff une ju nemen/alebaß mifer Gefchlecht/burch fle tige Arieg und Blut vergieffen folte gang und gar undergeben und

ne grander (1998) (1998) de mai de comprese de la comprese del comprese de la comprese de la comprese del comprese de la comprese del la comprese del la comprese de la comprese del la comprese del la comprese de la comprese del la compre

darau fehet a Perfe fehret oder A Poffe erlen

Poffe erlep fleiner Schel ober 2 Eifaff ftellen in Su arinde eringe a

# Wie sich die Wilden in der Landschaffe Nicaragua in dem Tangen stellen/ vnd wie sie daher springen.

XXI



JE Einwoner ber Landfchafft Niearagua, halten in ihrem tanben und fpringen gemeiniglich bies fen Brauch unnd gewonheit. Go tommen an einem Ort etwan auff zwen oder dreb hundere bife weilen auff Die Dren oder vier taufent jufamen/von Jung und Alt/ Mann und Weib/ nath dem wiel Bolde in einer Proving wohnet. Ben fie dan jufamen fornen/fo feubern und fehren fie den Plant Darauff fie tangen wollen/ allenthalben fauber. Denn tritt einer auf dem Dauffen mitten auff den Dlan/bind fefet an ju tangen/ond fugret den Regen/bem tangen die andern alle einander nach/ond hangen je drey oder vice Perfonen an einander in guter Ordnung. Der erfie jo den Repen führt/gehet mehreriheile hinder fich/vilb vers Lefretfich auch bifimeilen umb/die andern thun ihm folches nach. In dem fengt ein Pfeiffer / ober Spielman/ ober Erummenfchlager ein Liedlein an / Demfelben fingt ber Planmeifter von flunden an nach / vind wenn bee Poffet ben Plagmeifter foret fingen/fangen fie all in gemein an ju fchrepen und ju fingen/und brauche manche erlen Geberben dargu. Der ein hat ein Wedel in der Sande/der ander ein außgeholten Rurbef/darift liegen viel fleiner Steinlein/ Darmit macheter ein gereffel : Der britte hat ben Ropff mit Bebbern behengt / Der wierte hat Schellen auf Schneden heußlein gemacht/ond mit einem Strie Durchjogen/ Diefelbe bindet er win die Rnie/ oder Arm. Etliche bileten fich und fnappen mit dem Leib auff Diefe Seiten / Die andern auff jene Seite / wie Die Gifaffer Betler/went fie ein Zann halten. Etliche beben ein Bein auff/ etliche ein Arm und fauchgen. Etliche fellen fich als wen feblind oder fchel/etliche als wen fie taub weren/einer lacht/ber ander heult/der deit weinet/ in Summa fie treiben fo munderbarliche Boffen/bag nicht genug barvon ju fchreiben ift. Zwifchen bem tatet erinden fie beg Betrande undber Brucht Cacauata, fo beg ihnen breuchlich ift/bringt einer bem andern eine/bfl eringt auff ben andern bescheide ju thun. Auff folche weiß tangen fie offe ein gangen tag an einander / ja auch wol

### Wir fich die Wilden in der Landschafft Nicaragua

modiff Langen College one rele fe bager formagen



The control of the co





I with the area

of Summa fie

erlactufficeff

mannagno fija

Ntonius de Mendozza Gubernator und Grathelter in new Bispanis / fertiget den Petrum Aluaradum ab mit 700. Brieges incheen/in die Proving Sibollam. dener von groffem Reichthumb dariffen vernome men hatter daer nun die Pferde und andere vberflussige Vottuuffe zu die sein Jug dienstlich bey einadere batter fompte ein Postbod zu ihm an dem weg/zeigtibm an/wiedie Indianer in der Lanbichaffe Aulisch weren abgefallen/derhalben eiler er mit dem mehrer beil seines Dolcte dabin / damie er den Spaniern

gu Kaiffame, Under wegen findere den Petrum de Zuing gang bereibt und befüßere, von wegen wieler namhaffe ter Spanier Tod und Vitberlagtweichen er röftere ond zu fich aum rückte also mie bevon Bauffen gegen den Bübel/ weiß gemacht: Betten gange Baum mir den alte mage bette und beitüßere, von wegen wieler namhaffe darauff die auffrühriche Indianter lagen / und sich fest eingeschanger batten. Der Indianter Schang wer auffschet grieße Betten gange Baum mir den altem und einander geschleifte / und zusammen gelogten von die große Grein darzwischen wie den niet von die geschleich einem flareren Bollweret von der men / tenneten fles da bin fin mehr große Teten darbinder dauffen weiß getragen. So dald die Bandier den han niet went / das da batten aus da batten das der das der dan gan. De felen die Indiantermie großem Großen Steinen mit alter gewalt den Bande/daran die Baume angedefft lagen enzwey, lassen als schließen Auffen stein flag schanger den fleießen auch sonst von der der der Berg binunder volle Banter/welche mit gewalt binauff drangt/ablaufs ein fleießen auch sonst vollen fleießen der Spanier-ruck was es schaften anteraff/blieben. Des Aluarad Deferd ging auch mit den anderen oder die der Spanier-ruck was es sonster auffde flus derne sage. Wiert das großen der Spanier auf das großen fleießen neren der der Benter auffde flus derne dern auf das gerichter auch verbätzt des genach verbätzt der Bernach/verbätzt des fanse lagter/allein an der Seble/ die trucke und engstigter mich bestiene Jeiener / wo jhm furnemlich webe were : Darauff

ende.